

9.6.392

### IMITATIONES PARALLELÆ

## CORNELIUM NEPOTEM,

# Seist u. Nelflichen Beschichten,

Der angehenden Jugend dur Lateinischen Ubersegung auf eine leichte, anmuthige und nügliche Art ans Licht gestellet

**Bon** 

M. JOH. FRIDERICO MICKELIO.

Illustr. Padagog. Darmstadini Rectorela EDITIO QUARTA LOCUPLETIOR.

Frankfurt am Mann, In Joh. Mar. von Sand seel. Buchhandl, ANNO M D CCXXXV.

9.6.392

#### Plinius 1. Ep. 5. n. 13.

Stultiffimum credo, ad imitandum non optima quæque proponere.



L. B. S.

Ovas in Cornelium Nepotem nunc temporis commentationes protrudere oppido multis, nec temete, supervacuum Referta enim cuncta vi-

funtur bibliopolia tot rei litterariæ peritorum in laudatiffimum auctorem vel ad intellectum ejus planiorem faccientibus animadversionibus Grammaticis, vel usis in vita civili adjuvantibus anaotationibus philosophicis, vel styli conformationem dirigentibus curis; ut per dimidilim sæculum an ulli veterum major copia obtigent; ambigam. Ex tertia, ut primam es secundam transcam; elasse conspectui

& sistunt præter Dan. Hartnaccii, interpretationi Nepotis Germanicæ fubjunctas, & Joh. Jacobi Ludovici feparatim editas imitationes, Joh. Georg. Wilkii Nepos Saxonicus & Joh. Henr. Ernesti ad D. Thom. Rect. Lips. Cornelius per epistolas scribens, ejusque subsecutæ Commentationes Cornclianz. Laboribus horum Virorum pro diversitate docentium, non uno voto viventium, suum constat pretium, nec ego eorum quicquam detractum cupio existimationi, quod quisque suo ut desungerentur officio, dis-centium progressus sirmare allaborarint, Cum ergo novam imitationum Cornelianarum formam procudere al-lubel cat, operæ pretium erit recens initi consilii caussas expromere. Quacunque adhue ad terlishmum Nepotem accommodata styli exercitia lucem subierunt, aut de rebus fictis agunt, aut non servata versuum, capitum, Imperatorum

ratorum serie ac periodorum mensura, hinc & illinc, quiequid arriferit, de-cerpunt, aut phrasibus ad diversum plane argumentum applicatis non ubique pristinam reddunt elegantiam. Id vero ipsum est, quod me movisse fa-teor, ut aliam viam dispicerem, & memoratis an incommodis occurri possit, tentarem. Expeditiorem rationem quaqua versum circumspicienti suppeditarunt imitationes parallelæ, quibus, præterquam quod res gestæ ex universo historiarum campo delibatæ evincunt, eandem semper in orbe, mutatis tantum personis, ludi fabulam, etiam in diversa themata excursus ac vaga vocum phrasiumque collectio proferibitur, & periodorum modus, quo-ad ejus fieri potest, formularumque elegantia pressiore pede exprimitur. Tironibus quin hac methodus jucunda, utilis & facilis accidat, nullus dubito. Varietas enim, cujus anni pue-)( 3

riles inprimis sunt avidi, quantum jucunditatis apportet, ac studium strenue progrediendi augeat, nısı sui ignarus, ignorat nemo. At varietatem etiam ficta in compluries editis libellis argumenta propinant. Certe, si non præterea utilitatem ex historiarum puero vel septenni addiscendarum, ac antiquitatis cognitione redundantem suspiciam, cum una opera non simplum commodum in cunctam vitam diffundi, unaque filia duo parari queant generi. Utriusque commodita-tis conscii non absimile institutum sibi curz cordique superiore saculo Freinshemius & nostra ætate laudatus jam Ernesti habuerunt : ille historiis Phrædi fabulis respondentibus, ab Henr. Holstio publicatis; hic dictione Velleji Paterculi quinquaginta historiis parallelis conscriptis. Nec indignam hanc methodum sua commentatione judicavit Erasmus, qui, quod ex Crenis

confiliis studior. cognosces, thema historicum, quo se exerceant, propositum pueris voluit. Exercitium stylifructuosius qui caussari voluerit, ubi tirones oberrantes adfuefiunt vocabulis & formulis conquirendis, non moleste feret, quod facilitatem desiderari regeram. Primum sane Latinitatis sta-dium emetientibus perquam molestum est, serie periodorum &c. neglecta cum temporis dispendio de Latinitate convehenda laborare. Admiscenda sunt ubique locorum, quæ difficultatem abflergunt, & facilitate sua industriam discentium stimulant. Unde in capitibus bene multis unius vel alterius periodi variatione secundum Grammatices accidentia supersedi, novoque significatu imitationes hujuscemodi infignio specialistimas. Quatuor enim, ni penicus fallor, commode, etsi Hartnaccius, prafat. ad breviores epift. Cicer. tria tantummodo ex Batavorum mente faciat, constitui possunt imitationum genera, ita ut aliæ fint generales, ex diversis auctoribus congestæ, quarum exemplum videre est apud Hartn. præfat, citata; aliæ speciales ex uno codemque auctore saltuatim collectæ, ut funt Wilkianæ plurimam partem; aliæ specialiores ex codem capite, cujusmodi Hartnacciana & Ludoviciana; alia specialissimæ, quas M. Steinbrecher. Syntax. Theoret. pract. p. 59. literales appellat, à periodo ad periodum continenti serie procedentes, cujus formæ specimen ad Ciceronem præbet Antonius (non Andreas ut Hartnaccio dicitur) Schorus de ratione docenda discendaque lat. lingu. p. 182. ed. Tubing. & præsentes nostræ Cornelianæ, necnon abhine octo annos Francofurti ad Mœnum impressa majori ex parte imitationes L. IV. Cic. ad famil. Sin autem ingeniis excitatioribus adhuc frequentata ab ea, quam apertam volo, dedeflectens utilior fuerit judicata via, tantum abest, ut me adversantem quis habeat, ut in medio cum sint viæ variæ positæ, unicuique optionem relinquam, neminique me obtrudam, qui in dies verius edoceri minime erubelcam. Nec fructu destituentur dociliores discipuli, quando seposito Nepote ex promta memoria Latine reddendis viva voce aut confignandis calamo propositis historiolis vires, quantum arripuerint, explorare jubentur. Meta illa una omnibus fit fixa, ut quocunque modo tenella atas in pernoscenda lingua non amplius patria, scientiarum neque co secius vehiculo, sublevetur, quo majori cum voluptate & utilitate citius perdiscat, cui annos heu! complures non fine jactura sumtuum & dispendio rerum potiorum impendi parentes indignabundi quiritantur. Et quem seculi nostri-mos, quo calles antiquiores fasti-Xs

diuntur, & recentius commonstrati præferuntur, fugiet? Συγκαταβάσιας ne-cessitas emolumentum si non admetietur uberius, certe non tenuius. Non equidem diffiteor, certiorem semper mihi visam semitam in interpretandis probati antiquitus Latii sermonis auctoribus occupatam, atque felicius ab his capi auspicium, quam si vix primoribus labris degustatis declinationum & conjugationum paradigmati-bus Germanica Latine transferenda exigantur: tamen cum Præceptores fæpe numero alieno arbitrio agant, & Latinitatis usus multiplexque accommodatio sir inculcanda, prudentius faciunt, qui non suam, hibridam plerumque, inquinatam, aut undecumque convectam inæqualem dicendi rationem inculcant, fed ad cynofuram unius initio ex antiquioribus excultam fuos ablegant, & non fuo fed Nepotis, Ciceronis &c. judicio puerorum compositionem

tionem emendant nec ullum vocabulum tolerant, nisi quod auctor, quem evoluerunt antea, admittat. Vid Pontanus Introduct. ad harmoniam linguarum pag. 138. Plane enim persuasus sum, ut nihil sine exemplorecte apteque peragitur, ita neminem, nisi qui mature imitationi, genuinos rebus pingendis colores & ordinem subministranti, adsueverit, feliciter & expedite Latinum fermonem cogniturum, nec quicquam perniciosius, judice Posselio Orat. deratione discenda ac docenda Lingua Latina & Graca, studiis latinæ linguæ accidere posse, quam quod, pueri neglecta omni imitatione à suis magistris magis, quam à Cicerone & similibus auctoribus bonis Latinitatem discere cogan-Quare, monente eodem Præceptor cavebit, ne pueris vel scribere vel loqui permittat, nisi istis modis & rationibus, quas non à le, sed optimis auctoribus didicerit. Venusinò quod imita-

VI.

imitatores servum pecus audiant, ne-minem absterreat. Infantes infirmis poplitibus à gerariis ducuntur; ubi adoleverunt, adminiculo non indigent. Omni ætati uon omnia præscribuntur. Suos sibi annos deposcunt imitationes pueriles, suos juveniles, suos viriles. Præmittantur specialissima specialioribus, specialiores specialibus, speciales generalibus. Universum imitationis studium non damnasse Venusinum, vel inde manifestum, quod candide se numerum animosque secutum Archilochi, profiteri necessium habuerit. Conf. Vinhold. praf. Period. & Chriar. Cicer. Rap. poltus Comment. in Horat. p. 853. & 989. II. Ætas denique insequens sat acuet discentes Horatiani dicterii admonitos, ne puerili ineptia solas formulas rerum neglectu penitiore contemplatione conglutinent, aut veritate invita cum Eginhardo ab Casaubono

#### 85 (o) SB

bono Comment. in Sueton. passim reprehenso, servili imitatione unumquodque unoquoque efferant. Quod reliquum est, L. B. si quid nostri rectius, juventutem scholasticam instrue; sin minus, conatibus no-

ftris patrocinare, utere, fruere.



Imitas

1,75000

Imitat. 1. Prafation.

G Grameiffeln nicht geehrtefter Les fer! daß fich viele finden wer-Den, welche diese Art zuschreis ben für schlecht , und der Jugend nicht fonderlich nusbar achten, wann fie mit eben benen nur ein wenig veranderten 2Borten des Cornelii Nèpotis beschrieben lefen, von wem diefer ober jener unters richtet, was für Tugende oder Lafter die Scribenten ben einiger Leute Beichreis bung angeführet, und wie füglich und flug ein und anders verrichtet worden. Mlein die werden wohl in berjenigen Rahl fenn, fo von unterschiedenen Lehrs Arten nicht viel wiffen , und nichts für aut achten, als was mit ihrer eigenen Gewohnheit überein fommet. Golten fich nun bergleichen Leute berichten laf: fen, daß nicht alles und jedes ben einem Schüler nuglich sene, sondern daß viels mehr alles nach dessen Capacitat muste beurtheilet werden , fo werden fie fich nicht verwundern, daß wir die Latinitat um fo viel leichter benzubringen auf eine neue Methode gefehen. 2Bie bann Leiter

auch une nicht wird mifgebeutet wers ben bag wir uns einer folden Manier bes dienen , indem ja andere vor uns zum Theil dergleichen Weife gehabt haben, welche fich folche für ein Lob geachtet , ob fie gleich feine andere Borganger gehabt. Diefes aber mit mehrem auszus führen veritattet nicht die vorangefeste groffere Borrede; fo eilen wir auch dasjenige abzuhandeln, worvon wir bereits ben Anfang gemacht haben. Wir wollen berohalben zu unferm Borhaben ichreis ten, und in biefem Buch allerhand bem Leben berer vom Cornelio beschriebenen berühmten Generalen gleich lautenbe Beschichte erzehlen.

lmitat. 2. Prefation.

Swurde nach den Judischen Gebräuchen für unrecht gehalten, so sich jemand um Geld liesse dingen Comiddien gut spielen, und offentlich vor dem Bolck darinnen auftratte, oder als ein Uberzwinder in den Hendelfen Gpielen gepriesen wurde. Dann was benandern Bolcken als wohl anständig und löblich gerühmt wurde, war meistentheils den duden nicht nur als nichtswurdig, sondern auch als unehrlich und schändlich

angefehen. Go fcamten fich auch Die Rungfrauen fich zu Gafterenen führen zu laffen, forn'im Saufe zu wohnen, ober fren mit einander umzugeben; fonbern bielten fich im innern Theil des Saufes auf, wie aus dem andern Buch der Maccabaer c. 3. V. 5. 19. erhellet, und wurbe niemand zu ihnen gelaffen, als nur nahe Inpermandten. Go bem Plutarcho in Themift. zu glauben, war eine fast gleiche Beife ben den Derfern, deren Cheweiber ihre befondere Frauen-Bimmer hatten i und niemahlen einer Gafferen benwoh neten, woben fich Manner einfunden. Bon benen Parthern wird ein gleiches erzehlet. Allein hievon handeln mit mehrerm, Die ber alten Gorafalt für bas Beibliche Gefchlecht in gangen Budern ober Disputationen beschrieben haben.



Imit.



Imit. c. 1. Miltiad, Judic. 1,

Gr Stamm Juba ift fo mohl me. gen feines alten Befchlechte und Ruhm ber Borfahren als Befcheis benheit , Capfferfeit und Weiffa-( gung bes Patriarchen Jacobs jes Derzeit vor anbern Stammen boch. gehalten worben. Da viele von Diefem Stamm nach Jofud Lob ein foldes Alter erreichet, baf Die andern Stamme nicht allein von ihnen eine gute Soffnung icopffen , fonbern auch fich barauf verlaffen fonten , baß ihre von ihnen gemachte Soffnung nicht murbe fehl fchlagen: trug es fich ju, baß die Rinder Ifrael Bolet in Der übrigen Cananiter Land Dafeibften gu mobe nen abzuschicken gefinnet waren. Weil nun Dies fer Leute eine groffe Menge mar , und viele bas bin ju tieben verlangten; als fennd einige erweble te ju bem Sohenpriefter, fich biefer Sache halber Rathe ju erhohlen, geschicht worden & Ott ju fra. gen , welchen Stamm fie jum Unführer erwebe len folten. Dann bamable hatten noch viele Cas naniter bas gand innen , mit welchen man fich in einen Streit muffe einlaffen. Diefen Rathfras senden nun befahl BOtt ausbrudlich, fie folten ben Stamm Juda ju ihrem Anführer nehmen: mann 

#### Imit. c. 2. Miltiad.

Die Spanier haben im Jahr 1521. und 1545. Die Ronigreiche Mexico und Peru einaes nommen , bie ju Beftungen wohl gelegene Derter fertificiret, bas gemeine Bolct ins Land gertheis let, und burch offtere Streiffen bereichert. Und bierinnen bat ihnen nicht weniger Die Graufamfeit als bas Bluet und Rlugheit geholffen. als fie Die Americaner übermunden , haben fie Das Regiment angeordnet , und befchloffen allda gu bleiben. Dann es maren ben ihnen Die Generas len Caroli V. Des Romifchen Rapfers und Ros nigs in Spanien vom Roniglichen Unfeben , ob fie mohl Den Eitul nicht fuhrten. Und Diefes batten fie nicht fo febr Durch Berechtigfeit ale Ene rannen gegen Die Americaner erlanget. Deftoweniger aber fo leifteten fie bem Rapfer und Ronig Carolo , von bem fie abgefertiget maren. ibre

ihre Dienfte. Dannenhero gefchahe es, baf fie fo mohl mit Desienigen Billen , von dem fie abs geschicft, als auch beren , mit benen fie abgerei. fet waren , Die Regierung behielten. Da bem nun diefe Ronigreiche auf folche Weife angeord net waren , giengen fie gu ben andern Umerica. nern , und forderten gleichfam Bermoge eines Bertrags, bag fie ihnen alle Derter übergeben folten. Dann als Die Spanier mit bem Wefte Wind in America getommen, vermennten fie, es muften alle , fo in America ibre Wohnung hate ten, fich ben Graniern ergeben. Welche Dague mal in Umerica wohnten , weilen Die Sachen anderft , als fie gemennet , ausgeschlagen , find burch ber Feinde Blud bewogen worden , und. haben fich nicht erfühnet Biberftand ju thun, und find aus ihren Wohnungen ju weichen genothis get worden. Durch foldes Gluck haben bie Spanier Die meifte Derter Des vierten Theils Der Welt, fo Umerica von Americo Vesputio ges mennt wird , unter ihre Bewalt gebracht.

#### Imit. c. 3. Miltiad.

Im Jahr 1709. beschieste der König von Schweden Carl der Zwolsste, nachdem er eine grosse Armee aus Sachsen in Pohlen gebracht, date, die Moscowiere inihrem Land zu betriegen. Er schluge dannenhero eine Brücke über den Borythenes, worüber er die Armee sührte, als a zuvor etliche tausend von den Seinigen, weich de er aus Schweden mit sich geführet, zurückgelässen hatte den Saniskaum ber seiner Abwesen beit zu beschätzte zu zusches des Auflagen. Dann kurs vorhes hatte er zustein

#### St (4) 23

megen gebracht , bag Stanislaus gum Ronig pon Bohlen erwehlet murbe weilen er ber ganblichen Mennung mar , er murbe leichter Die Seutiche redende, fo in ben Schwedischen Brovingen und Liefland mohnten, unter feiner Gewalt behalten. wenn er Demjenigen Dohlen übergeben hatte, welchem ben feiner Unterbruckung alle hoffnung ju Erlangung einiger Wohlfahrt entzogen mare. Der Mazeppa war Dagumal unter benjenigen, bes nen ber Czaar Die Ufraine anvertrauet hatte. 218 nun Diefem zum öfftern Die Beitung gebracht more ben , daß die Ruffen den Rrieg unglucklich fubre ten, und ihnen bon ben Schweben hart jugefeget wurde, hat er die Seinige erinnert, fie folten Die vom Blud gegebene Belegenheit Das Batter. fand zu befreven nicht fahren laffen. Dann mann ber Czaar mit ben Boldern , fo er mit fich que Bohlen geführet , umgefommen mare , fo mur. De nicht allein Stanislaus ficher fenn, fondern auch Die gebohrne Cofacten , fo in der Ufraine mobne ten, fren werden bon ber Ruffen Berrichafft und Befahr. Und Diefes fonte leichtlich jumegen ges bracht werden: Dann wann Die Cofacten abfie. fen , wurden bie Ruffen entweder durch ber Schweden Schwerdt, ober durch Mangelin fur. ber Beit aufgerieben werden. Db nun mohl eie nige biefem Rath bepfielen, fo find boch die meine ffen entgegen gewefen, baf Die Sache nicht nach Wunfch ins Werd gerichtet wurde , fagende, es mare basjenige , mas jur Wohlfahrt Des Stanishi , welcher in Dohlen Die bochfte Gewalt bate te, gereichen mochte, bem Cofactifchen Bolck nicht vorträglich : Gintemat ihre Wohlfart auf Der

ber Ruffen Reich beruhete , und wann felbige ruinirt maren, murben fie endlich von ben Dohlen vertrieben werben, und wegen ihres Abfalls bie Strafe auszustehen haben. Derowegen hatten fie einen folden Abidheu an des Mageppa Rath, baß fie ihnen auch nichts nutlicher zu fenn erache teten, als baf bas Reich bes Cigars unterfluket Da nun Diefer Mennung Die meiften murde. folgten , fo hat ber Majeppa , ale ber nicht groeifs felte, es wurde fein Unfchlag , welchen fo viel anges horet , dem Caar ju Ohren fommen , Die übrige Cofacten verlaffen , und ift ju ben Schweben gegangen. Db nun gleich beffen Mennung nicht gegolten, fo wird fie both von andern gelobet, weilen er Die gemeine Frenheit feiner und ber Ruffen Berrichafft foll vorgezogen haben.

Imit. c. 4. Miltiad, Justin. XXII. 3.

Alls Agathocles der Spracussische Eyrann sich der benachbarten Stadte bemächtigte, rüsteren bie Carthaginenser auf Ermahnung der Freunde ein Schiff, Flotte aus, über welche sie den Hamilear des Giszonis Sohn, sekten, und sühre ten diese Ursach an, ie wären den Spracussischen der Gesten und sichte und ihre des Wegenstein der Gesten weil vermittelst ihrer Huffe Agathocles der Carthaginenser Wunder erfolgene überwättiget, und ihre Besachung erschlagen hätten. Da dieser General mit der Flotte en Sicilien angesander, sehlte es wenig, daßer nicht bald Spracussen ingenommen, alle Cinwohner dersieben in Africa gesangen geschieft hätte. Dann als Agathocles swepmal geschlagen, rückte Hamilear vor Spracussen geschlagen, rückte Hamilear vor Spracusen in führte

führte bas Bold in bas Bett , fo an ber Stadt Weil nun Agathocles fahe , bag bas Bers lage. berben nicht ferne wurde er burch eine fo nabe und aroffe Befahr beffurst , jumablen ba er nicht mufte, wen er um Gulffe anfprechen, und an wener einen Courier die eilende benothinte Gulffe angudeuten abfertigen folte. Er erwehlte bemnach Saupte leute zu Saus, unter welden er feinen Streit vers muthete, welche ber Urmee vorfteben, und fich innerhalb ber Mauren vertheidigen folten. Sierauf gieng er bem Beind in Ufrica entgegen , und brang furnemlich barauf, boß fo bald es moglich allborten ein Lager gefchlagen und eine Schlacht geliefert murbe. Da bas erfte gefchehen muchfe nicht nur den Siciliern der Muth, indem fie faben, baf Agathocles an ihrer Capfferteit nicht verjagte, fonbern die Seinbe murben auch baburch ftunig. als fie mahrnahmen , bag man mit fo geringem Bold fich unterftunde gegen fie ju fechten.

#### Imit. c. s. Miltiad.

Dem Alexandro M. wurde jum Persischen Rrieg von den Griechen Hüsse geleiser, welche ihm etlich tausend Wann zuschickten. Er hatte als de bet ihrer Andunste sieden und deressig tausend Wann dessammen. Dieses Wolch war derwos gen durch Alexanderi Glud und Alnschen, als woran er viele Könige übertraffe, und war uns gemein begierig zu streiten. Dannenhero trug auch Alexander, da er in der Stadt Iss ist ist Wedensten die Armee aus der Stadt zu führen und an einen beguemen Ort ein Lager zu schlagen. Er stellte aber die Gelachts

Ordnung auf eine neue Manier gegen über unten an ben Bergen , in ber Abficht , baf mann ber Streit am befftigften, Die Seinigen bon ben bo. ben Bergen bebedet , und Die feindliche Reuteren burch die bin und ber ftebenbe Baume aufgehal. ten murbe , Damit nicht Die Macedonier von Der Menge fonten umringet werben. Db nun wol Darius Codomannus fahe , baß biefer Ort ben Seinigen nicht gelegen, fo verließ er fich boch auf fein groffes Bold, und begehrte ein Ereffen gu balten , und gwar um fo vielmehr , weil er vor gut anfahe fich ju fchlagen , ehe neue Goldaten aus Macedonien ju Gulffe tamen. Er führte Dannenhero, wie Justinus melbet, 400000. 111 Ruf und 100000. ju Pferd auf ben Wahlplas. .. und liefferte eine Schlacht, In Diefem Ereffen aber haben Die Macedonier ihre Zapfferfeit Dergefta't erwiesen , daß fie brengehenmal fo viel Reinde in die Blucht brachten , und ihnen einen folchen Schrecten einjagten , baffie nicht nach ihrem Eas ger, fondern nach Derfien eileten. Diefe Golacht ift um fo viel befto berühmter , weil felten ein fo geringer Sauff eine fo groffe Macht erlenet.

Imit. c. 6. Miltiad, Plutarch, in Themist.

Wie die Griechen vor diefem in Ertheilung der Belohnungen geartet geweifen, kan nicht unangetigt laffen. Dieseissleiteithet abzunehmen gus ert Belohnung fio der Themistocles wegen des Salaminischen Siegs davon getragen. Gleichwie der die alten Leutschen seiten und geringe Spreetwiesen, so um deswillen hochgeachtet wurden; nune

nunmehr aber ba fie übermäßig erzeigt werben, fennt fie fo hoch nicht geachtet : alfo ift es auch ben den Griechen ergangen. Dann Diefem Themiltocli ift feine andere Ehr angethan worden, als baf, ba ihm ju Sparta ber Borgug unter ben flugen Benerals geneben , mit einem Rrant von Delgweigen und einem Wagen befchencte und in ben Olympifchen Spielen Dergeffalt gelobt wurs be. als wenn er allein Die Goldaten aufgemunbert und die Schlacht mit Des Xerxis Glotte ges halten; Die Athenienfer fein Bilo in bas Prytaneum festen. Doch hat diefes Bold, ehe es noch eine groffe Berrichafft befommen, und fich burch Befchendung beitechen laffen, Dem Theleo roie auch bem Soloni Ehren , Seulen aufrichten laffen.

Imit. c. 7. Miltiad. II. Reg. VII.

Mach dem Tod Ababs wurde bas Ronigreich Sprien bem Benhabab gegeben. Diefer bers folgte alle Ifraeliter , bie ihren Ronigen wiber Die Sprer Bulffe leifleten,und trachtete Die Stads te, fo von frepen Stucken nicht geborfamen mole ten, mit Bewalt ju erobern. 216 er nun unter ber Regierung Jorams Die machtige Stadt Gas marien mit guten Worten nicht bereben fonte, führte er feine groffe Urmee aus Sprien, belager. te Die Stadt, und fchnitte ihr allen Droviant ab : Bernach ba bie Rriegs . Ruftungen verfertigt, ructe er naher an Die Mauer. Nachbem es nun an bem mar , bafer fich ber Stadt bemachtigte, borte er nachtlicher Zeit burch gottliche Schidung ein folch Gefdren von Roffen , Wagen und aroffer Deerd Rrafft? bag er auf bie Sebans den tame, es hatten Die Ronige Der Dethiter und ber Egppter bon ihrer Unfunfft ein Beichen geges ben. 2Belches bann fo viel gewirctet, bag ba ber Brophet Elifa Die Fraeliten von der Ubergab abs gehalten , Benhadad aus Burcht , er mochten Die Bulfs, Erouppen bes Ronigs Jorams antom. men , in hochfter Gil , eh er einmal Die aufaes fchlagene Belten verbrannte, mit feiner Armee in Sprien gurud fehrte.

Imit. c. 7. Miltiad, Plutarch. in Pericl.

Pericles murde bet Berratheren befchulbis get, daß ba er die Uthenienfet beredet Epidaurus au erobern , unverrichteter Cachen abgezogen. Dann indeme Die Urmee bep Befturmung Der Stadt an einer Rrandheit hinfiele , befamen bie Uthenienfer eine fcmerbliche Wunde. achtet nun Pericles fich berantwortete , und nach gefchehener Unterfuchung ihm bas Leben geichenctt wurde, fo ift er boch, weil ihn faft nies mand vertratte, und groffe Roften auf Die Rlotte gewandt waren , um Gelb geftrafft morben. Diefe Strafe belieffe fich auf so. Calent , bas ift 41000. Thaler. Diefes Beld jablte er auch, und berhutete hiedurch , daß er nicht ins Befananus geworffen , und barinnen fein Leben endiate.

Imit. c. 8. Miltiad.

Dhaleich David vom Saul beschuldiget wurs be , als wenn er fich gegen ben Ronia aufgelehe net ( crimine lælæ Majestatis accusari, ) so mar es gleichwol ein andere Urfach, um welcher willen

er verurtheilt worben. Dann wegen ber gottlichen Ungnade, Die Samuel ein Jaht juvor verfundigt hatte, furchtete fich Gaul fur allen feinen Leuten, bie etwas machtig maren. Dun bauchte ihn es wurde David , ob er gloich nicht lange im Rrieg commandirt, ober Obrigfeitliche Memter verfes ben , bennoch nicht als ein Unterthan leben fons nen', abfonderlich ba es bas Unfeben aemanne. bag er burch fein tapfferes Stuct gur Regier. Sucht angereißet murbe. Maffen er nicht allein einen groffen Ruhm erlangte, und von allen ein meit machtiger Obfieger als Saul genennt wurde, als er aus feines Baters Daus, mo er feine boris ge Sahre jugebracht, ausgegangen und ben Goliath erschlagen ; fonbern er ethielte auch nache male jedergeit ben Sieg, boch nicht fo mohl burch feine eigene Macht , als burch gottliche Gute, welche ihm bestandig in ben Rriegen nicht nur bajumahl beywohnte , fonbern auch ba er nach Saul Die tonigliche Macht unter Dem Ifraelitis fcben Bolct , fo unter ben Richtern in mehrer Rrepheit gelebt , erhielte. Debft bemgroffen Ans feben, berühmten Rahmen und ungemeinen Lob in Krieas . Sachen fant fich auch ber ihm eine überaus groffe Rreundlichkeit und fonderbare Leutfeligfeit , bag niemand fo gering war , Der nicht einen frenen Butritt zu ihm batte. 218 nun foldes alles Saul betrachtete, wolte er lieber ben unschuldigen David, auf was Weife er nur tons te, jur Strafe gieben, als langer feinenthalben in Rurchten Geben.

Imit.

#### 38 (11) M

Imit. e, 1. Themist, Valet. VI, 9.

T. Manlius Torquatus, que ber Stadt Rom burtig , hat Die Sehler feiner Jugend nachmahle mit groffen Qugenben verbeffert, bag er feinem Batet nicht nur aleich geachtet , fonbern auch vorges jogen worden. Aber Damit wir von fornen anfans gen , fo ift derfelbe von L. Manlio , fo Dictator qu Rom gewefen , und Imperiofus genennt worden, erzeuget. Als Diefer feinem Bater nicht gum bes ften gefiele, weil er allgutrag war , und jo mohl Die Saushaltung als das gemeine Wefen nicht achtete, murbe er von feinem Bater aufs Land bermiefen , Die Reid , Arbeit ju verrichten, (rus relegatus, ut agresti opere fatigaretur.) Gols de Schmach aber hat ihn nicht fleinmuthig gemacht , fonbern vielmehr aufgerichtet. ba er bavor hielte , baß felbige ohne fonberbaren . Bleiß nicht murbe konnen ausgeloschet werben. hat er feinem Bater findlich gedient , fich um einen ehrlichen Damen beworben , Die allgemeine Berfammlung befucht, und fich gang auf bas ges meine Wefen gelegt. Da er nun Dictator und Burgermeifter worden, verhielte er fich bergeftalt ben der Regierung , daß mann mas Wichtiges ju verrichten mar,er bald erfunde, mas ju thun nothig mar. Er war aber nicht weniger fertig eine Ga. de auszuführen, als biefelbe ju erfinden ; indem er , wie aus dem 7. und 8. Buch Des Livii erhellet, son gegenwartigen Dingen vernunfftig urtheilte, und Die gufunfftige mit groffer Rlugheit vorher fas be. Dahero gefchabe es , baf er nicht meniges als feine Vorfahren berühmt worben.

Imit.

#### 器(12)級

Imit. c. 2. Themistock.

Der Konig in Francfreich Ludwig XIV. hate te faum im Jahr 1651. Die Regierung anges tretten , fo ermehlte er Generalen ben Rrieg ju führen , und machte feinen Unterthanen einen Muth. Er gabe nicht ju , baß das gemeine Beld, fo aus unterfchiedenen Dertern einfam,durch uns nothige Berfchendung verfchendet murbe, fons bern überrebete Die Seinige , baf von felbigem Beld folte ein Armee geworben , und eine Blotte erbauet werben. 218 biefes gefchehen, bemuthige te er guerft Carolum ben Bertog von Lothringen, bernach verfolgte er im Sahr 1661. Den Ronig in Spanien Carolum ben 3menten , und bemuhete fich bas Spanische Dieberland an fich ju brins Dadurch er bann nicht allein fein Ronig. reich mit Reichthum vermehret, fondern auch bie Brankofenim Rrieg erfahrner gemacht. Wie viel Diefes Dem ganten Francfreich beforderlich gemes fen , bavon jeugt der Rrieg wider die Sollander. Dann ale ber Ronig im Jahr 1672. ju Waffer und ju Land bas gante vereinigte Dieberland befriegte , hat er es mit fo groffer Macht angegrif. fen , bergleichen wenige von feinen Borfahren gehabt haben. Dann feine Rlotte beftunde aus fehr pielen Rriege Schiffen, welcher Die Engellandifche folgte : Das Rriegs . Deer aber ju Land foll in 146270, Mann bestanden haben. Alls nun bas Berücht in bem vereinigten Dieberland von beis fen Untunfft erfchollen, und Die Sollander faben, bağ es auf fie furnehmlich abgefehen mare megen ber Sulffe , fo fie ben Spaniern gubor geleiftet, tamen fie gufammen , einen Rath gu faffen , wie

fie ihre Sache folten angreiffen. Da fie fich lana berathfchlaget, und wohl faben, daß fie fich mit Mauren und Wallen nicht befchuten fonten. mercite ber Ranfer Leopoldus, wohin ber Rrantofen Unfchlag gielete , und brachte Die Bifchoffe ju Colln und Munfter bahin, daß fie fich von ber Frankofen Alliant in ihr Land begaben. Bie nun Diefe bem Rath folgten , und ihre Trouppen ju ben Grantoffichen ferner ju floffen fich weger. ten , befahl ber Ronig alle bewegliche Guter aus Solland in Francfreich ju bringen , und wurde genothiget, Die Stadte, welche er feinen alten Beneralen anvertrauet hatte , ju verlaffen.

Imit. 1. c. 3. Themist. Livius II.

Der Sabifden Ramilie gefiele es fur fich al lein mit benen zu Vejis (Vejentes) zu ftreiten, und diefer Anschlag murde auch von dem Raht ju Rom nicht verworffen. Es murben berohalben mit bem Damaligen Burgermeifter Cafone Fabio 306. Sabier , fo gleichfam ein Musichuß unter ben Romern ware , ausgeschicht Die Granten einzus nehmen, und die ftreiffende Beinde juruct zu hals ten. Diefe aber haben ber Gewalt Der Reinde in Die gange nicht widerflehen fonnen, fondern find an einem Ort alle erichlagen worden. Dann ob fie fcon , fo lang fie fich nach engen Dertern umfaben , bamit fie nicht bon ber Menge umringet wurden , dergeftalt ftritten , baß die Reinde mit gleichem Berluft nicht fonten abziehen; fo fame of boch endlich babin , bag indem fie von bem Drt Darinnen fie eine Beitlang geblieben, fich erfühnten weggumeichen, fie ohngeachtet bie Gelacht. Deb.

nung auf einem Sugel gestellet mar, hinden und forn angegriffen, und übermaltiget wurden.

Imit. 2. c. 3. Themist.

Als Solimannus II. Parcfischer Röpfer im Jahr 1767. die Stadt Sigeth in Nieders Ungarn einzunehmen trachtet, var Nicolaus Sereni Commendant darinnen: Wie er aber sales in die et der Gewalt des Jeindes in die Länge nicht wurbe gewachsen sen, totate er einen furieule Aussalus mit 217. Mann, und blied mit allen der Seis nigen auf dem Plas mehr ermüdet vom siegen als uberrounden.

Imit. c. 4. Themift.

Machdem Antiochus Epiphanes Cappten erobert, ift er gleich gu (recta via) auf Jerufalem marchiret, wofelbft er hernachmais, indem niemand 2Bis Derftand thate, viele Leute umgebracht, und Die Baufer eingeafchert. Durch Diefes Berfahren ward Judas Maccabæus erfcrecft, und getrauete fich nicht långer allda ju verweilen, fondern wiche in eine Wildnuß. Alls er aber bas Commando führte , hat er fo mohl bem Antiocho ale andern nachdrucklich widerftanden. Allein gulegt ba er fich bemuhete fein Bolcf wider des Demetrii Bes neralen ju beschufen , bermahnten ibn bie Seie nigen nach haus zu geben, und fagten , bag, mo fie insgefamt beveinander waren, fie ben Beinden murben gemachfen fenn , bezeugten auch , bas ba die übrige gerftreuet maren , fie umtommen tourden. Alle fie nun ihn hiedurch nicht bewegen tonten, erfolgte Dasjenige, beffen fie ibn verlichert batten:

#### Se (15) 38

hatten: maffen Judas in der Schlacht wider Ba-

Imit. c. 4. Themist. Froncin. II. 5.18.

Memnon ber Rhobische Ronig fchicfte einis ge von feinen treueften Goldaten als Uberlauffer (fub fpecie perfugæ) ju ben Reinden, felbigen anzubeuten, es fehlte menig, bag nicht Die Dibos Dier die Rlucht nehmen , indem nach und nach (fubinde) ein Theil wegen eines entstandenen Aufruhre von ber Armee weggienge. Diefee war bahin gegielet , baf die Feinde unvorfichtiger Weile. fich in ein Wefecht mochten einlaffen. Wie bann auch die Reinde, als fie foldes vernommen, glaube ten , es mare tein Betrug tabinber. Damit fie nun in furger Beit Die Dihodier mochten unterdrus den, indem fie alle insgefamt angriffen, ba fonffen ber Rrieg mit groffer Mube und langer Beit murbe geendigt, fo fie einen nach bem andern berfolgten; fo haben fie turt barauf an einem,ihnen febr unbequemen, Den Robiern aber moblaeleaes nen Ort , in einem fo weiten Beld eine Colacht gehalten , allwo ber Memnon feine flarcte Deus teren auseinander fiellen fonte. Dabero bann bie Reinde vielmehr burch bes Memnonis Rriegs , Lift. als ber Mhodier Waffen übermunden worden.

Imit. c., s. Themist. Frontin. II. 6. 1.

Obschoon die Gallier unglücklich wider den Gallium geschoten, so hatten se doch noch so viel Wolse überig, daß der Römische Right auf die hiervon ethaltene Nachricht besorgte, es möch ten die Römer aus ihrem Vortheil getrieben und Sobete

übermaltiget werden , fo die Gallier aus Mermeiffelung ben Rrieg fortfetten. Er lieffe fich Dahero leichtlich bereden, daß er den Beinden nicht nur ben Ructweg nicht laffen abschneiben , fons bern auch, ba feine Brucke über bie Liber mar. Schiffe gegeben , Damit fie Defto ebender Die Straffe, worauf fie in Italien gegangen, in ihr Land juruet fehrten, und fich nicht fur übermung ben, fondern von ben Romern erhalten ichasten. Es ift demnach Stalien fowohl burch des Camilli Capfferfeit , als Des Rahts Rlugheit befrenet morden , und die Ballier haben den Romern mufe fen gewonnen geben. Es fan aber bes Camilli Sieg mit Den groften Romifchen Siegen veralis den werden. Daffen er mit einer geringen Angabt Der Romer ein ungemein groffe Menge Der Gallier übermunden.

Imit, c. 6. Themist. Joseph. A. J. XI.

Serubabel und Nehemias waren in groffem Anfehen bey den Konigen in Persien, und nicht geringer ben Juden. Dann als die Juden nach der Babplomichen Geschanglis keinen Lempel hatten, hat Serubabel, eb Jerusalem mit Mauren umgeben wat, den zwepten ausgerichtet, weicher aber dem ersten alle Schoheit nicht gleich war, zu geschweigen übertraffe. So hat auch Arbemiab die Mauren um Zerusalem mit feiner bichten kebens. Geschar aufgebatiet. Dann als die Samariter wegen der alten Nächt der Stadt Strusslem rechte Ursach zu haben bermennen, es muste innerhalb dem Judischen Land feine Stadt sprin, damit keine Bestung, deren sich die Juden den Stadt fepn, damit keine Bestung, deren sich die Den

den wider die Ronige in Verfien gebrauchen fonten , vorhanden mare, baben fie fich unterftanden bas Bauen gu verhindern. Gie hatten aber ein viel ander Abfehen, ale fie vorgaben. Dann weil fie von den Guden verhindert murden einen Ruhm burd gemeinschafftliche Erbauung Des Tempels ju erhalten, fahen fie mohl, baß fie megen bes Porjuge mit ihnen murden gu ftreiten haben : und wunschten dahero nichts fo fehr, als daßihnen al le Macht benommen wurde. Als fie nun vernahmen , baf Die Mauren am Tempel und ber Stadt folten erbauet werben, haben fie ein Schreiben an Den Ronig Cambyles in Derfien gefandt, u. erlange ten hiedurch, baß folder Bau unterfagt murbe. Es horten alfo die Juden auf big auf Darium des Hyftafpis Gohn, von welchem Gerubabel Erlaube nußerlangte den Tempel ju bauen : wie bann auch gefchahe. Da aber Die Feinde abermaten eine Sins berung machten , übernahme Gerubabel eine Bes fandichafft , und reifete mit pier gurften jum Ros nig Dario. Dach diefer Zeit fam Rebemias mit Befehl von Xerxe, Die Mauren ju erbauen. Dies fes befto ehender ins Berd ju richten , fconete er feiner Dube und Befahr, lieffe alle Rnechte und Greven an dem Wercf arbeiten, und von ale len Orten, mas gur Beveftigung bienlich , gufame men bringen. Dabero gefchabe es, baf die Maus ren ber Stadt Jerufalem innerhalb 2. Jahr und wier Monat mehrentheile von ben Steinen' De. bermufteten Stadt aufgebauet murben. Imit, c. 7. Themist. Jos. IX.

Alls der Gibeoniten Gefandten bep dem Fraes litischen Wolff angelangt, haben fie mit Bleif das bin

bin getrachtet, wie fie alfobald por Pofua tamen, und um Freundschafft und Bundnuß anhielten pormendende, daß fie um des Damens willen Des hochften Gottes maren aus fernen Landen gefoms Maffen fie faben, baß mo bie Gach lang folte aufgeschoben werben, fie fich umfonft murben bemuben Die Mraeliten zu hintergeben. nun Jofua fich nicht beforgte ; es mochten Die Befandten von benjenigen Bolckern fenn gefchicket. mit welchen GOttbefohlen gu friegen, haben fie, ehe jemand nachfolgte; von benen Jofua vernehe men fonte, bag er mit Unmahrheit berichtet, und fein weiter Weg zu ber Gibeoniter Land übrig ware, eben dasjenige, was fie anfanglich , beftans big vorgegeben. Golden Worten glaubte Tos fug und Die Melteften, und willfahrten Den Gibene niten. Es mare aber billig gemefen, Daß Diejenis ge , welche Die hochfte Bewalt hatten , worunter auch Elegfar war, fo Damals eines Sohenvrieffers Stelle vertratte, fich Des Gottlichen Willens ers Fundiget hatten. Allein fie erwarteten meber mas Sott guvor erinnerte, noch behielten einen von ben Wefandten zum Beiffel. Es find alfo Die Bes fandten im Krieden weggetaffen, und zu den ibris gen juruck geschickt worden. Nachdem nun nach brenen Sagen Die Rinder Ifrael in den Grangen Der Bibeoniten angelanget, fennd diefe gu Tofua defommen, und haben fren gestanden, fie batten fich Durch Diefe mit Lift erhaltene Bundnif als mit eie ner Mauer in Sicherheit feben wollen , weil fie ges feben, daß fie auf eine andere Beife ihre Boble fart por ben Afraeliten nicht wurden vertheibigen : und hatten es auch nicht begroegen gethan, bag

es ben Iftaeliten ichablich fenn möchte. Ein fredfi, tiger Bruffwehr haben gewißlich die Gibeoniter ben Iftaeliten nicht könner entargen fegen, davie benachbahrten Rönigliche Stadte, schon etlich mahl an ihrer Wohlfahrt hatten Schaden gelitten.

Imit. c. 7. Themist. Frontin. I. 8. 6.

Die Römer hatten zur Zeit des Punischen Rriegs bey einigen Städten das Ansehen, als handelten sie wider alle Billigkeit, weil sie mehr sahen auf ihre Beherrschung, als auf dagienise, was den Städten insgemein vorträglich ware. Sie liessen der weigen die Kömer wissen, das wo sie ihre Gesandte, die sie den vorgegeben nu Aufland unter den Benachbahrten zu stillen (ad dirimendam simulatam inter finitions keditionem) geschieft hatten, wolfen wieder haben, so siese die Gesells zurück senden: wirder haben, so siese die Beisel zurück senden: wirder haben, so siese die Gesells zurück senden: wirder haben, so siese die beiselben nimmermehr nach Laus befommen.

Imit, c. 8. Themist. Sigonius de Imp. Occid, Libr, IV, V. VI.

aen verflagt. Daraufift er gwar von Conftantino verurtheilet, doch in Die 2. Jahr und 3. Monat ficher ju Erier gewefen. Von ba ift er auf Befehl Conftantini II. wieder nach Alexandria ge-Fommen. Allein Da er fahe , baf Constantinus IL Denen gu Alexandria um feinet willen den Rrieg angefundiget hatte, bat er feine Buffucht ju Julio dem Romifden Bifchof genommen. Dann Diefer war gleichsam der Tempel, wohin fich alle, mels che um der mahren Religion willen von ihren Rirden fich entfernen muften , begaben , und faft allein, von dem Die Drientalifche Bifchoffe bes wirthet wurden. Daer nun bieber gefommen. und angezeiget hatte, mit was groffem Enfer er Das Nichnische Concilium wider Die Arrianer vertheidiget, hat ihn Julius mit Darreichung feis ner rechten Sand in Schut genommen, wie er benn folden auch fo wohl bamable als in folgens Der Zeit geleiftet. Dann er nicht allein gumegen gebracht, bag Athanasius nach ber Abreife von Rom ju Alexandria wieder aufgenommen mor-Den, fondern auch da berfelbe, indem die Urrias ner nicht aufhorten feine Ausliefferung von Conftantino ju verlanden, fich an beimlichen Dertern aufhalten mufte, ehe er verrathen wurde, ju fich laffen fommen, und dem um Sulffe anfuchenden aufs befte gerathen. 2118 folches Manns Unfchuld ber Ranfer Conftans, ber bagumahl ju Bononien war, vernommen, bat er Conftantium gebethen Athanafium wieder aufgunehmen , und mo es nicht gefchehen folte, wolte er ihn nach Alexandria laffen geleiten , und fo viel Leute als ju feiner Gis cherheit nothig, mitgegeben, Alfo ift Athanafius 31 feiner

feiner Rirche wieder tommen; nicht lang hernach aber tum brittenmahl von Constantio aus berfels ben geftoffen worben. Es hat auch nicht unter Regierung Des Juliani tu Alexandria tonnen ficher fenn, Er gieng Dahero wie Ruffinus I, 34. mels bet, von da hinmeg und begab fich auf ein Schif, welches auf bem Bluß Nilus ju allem Gluck an einen folden Ort fame, allwo er vernahme, bak feine Reinde in Der Dabe maren. Er machte barauf fich nicht unbillig die Bedancten , daß , mann er fich nicht mit Lift erhielte, es um ihn wurde gefchehen fenn, weil Julianus fich feines Chriften erbarmte. Weil er nun Diefe Doth por Mugert fahe, hat er weber auf dem Bluß ju Uncher liegen wollen , noch aus bem Schif heraus gehen , fons bernift den Reinden entgegen gefahren, und auf ihr Rachfragen, mo Athanalius mare, laffen antworten, er mare in ber Dahe gefehen worden. Von daifter and Land gefest worden, und jum funfe tenmal boch beimlich nach Alexandria gefommen. Eserhellet hicraus gnugfam , daß Diefem beruhma ten Mann auf Erben feine Meriten fcblecht fenen bergolten worden.

## Imit. c. 9. Themift.

Wer von dem Fracitisschen Bold die Hisforie der Zeiten Davids beschrieden, kanich für zwis nicht sagen. Wemigkens hat er necht nach den Zeiten; da David, geledt. Dem sein der, wie ihm wolle, so ift David, wie der Geschichte Scheieber melder, in der Philiste Land gegangen, denen er zuvor sehr viel Lend, mehr dann alle Fracitier dazumahle, zugestigt, als er nothe wenden.

wendig wider Diefelben unter Regierung Des Ronigs Sauls friegen, und fein Baterland vertheidigen mufte. Der Philifter Ronig Uchis thate auch Demfelben viel Butes, als er in Gis cherheit, Diefer aber ber groften Gefahr unterworffen mar. Da aber Die Schlacht auf bem Beburge Bilboa gehalten, fehrte David gen Bebron, und benachrichtigte bavon bie Manner Studa: welche barauf umftieffen, mas Sebos feth gethan hatte, und ihn jum Ronig machten. Muf Diefe Beife wurde ber von feinem Feind bem Saul etlichmahl umringte und vertriebene Das vid endlich durch Bottliche Sulffe von der bishes rigen Befahr befrepet. Un ben Philiftern aber, beren Freundschafft er juvor gesucht, erlebte er Teme Treundichafft, fondern hatte an ihnen die arge fte Reinde. Dann fie gaben ihm kaum gren Tahr Rube, nach beren Berflieffung tamen fie ihn auf. aufuchen.

Imit. c. 10. Themist. Egesippus I. 23. ff.

Als Herobes Antonii Gehülffe nach der Schlacht ben Acio gen Rhodis gekommen, hat sich Augukus dermassen über seine Grosmuthig keit verwundert. daße keine Brosmuthig keit verwundert. daße keine Brobes, so ein ges borner Joumder, eben so geschieft von der wahren Kreundschaft geredet, als diesenigen vermögen, die von der Philosophis unterwiesen, und alle zeit auf die Etudien gewandt saben. Rach, dem er nun Auguko jede Treu zugesaat, und durch seinen Rath und Benstand behülstich war Sah

Campten au bezwingen, ift er barauf reichlich vom Ranfer befchendt worden, wieder in Judaa umgefehret , und hat ju Jerufalem feine beftandige Wohnung genommen. Es hatte ihm aber ber Ranfer benebst bem Judifchen Land viele Stabte verehret, bager alfo Derter genua hatte, woher er fo mohl nothburftiges Brod, Wein und Ruchen . Speife hernehmen, als auch mos pon er jahrlich viel Gelb beben fonte. 23on Dies fer Onabe bes Augusti find viele Bebencfzeichen ben ben Machfommenen übrig geblieben, nemlich Stadte, Tempeln und Seulen. Gein Tob wird bennt Egelippo auf gleiche Weife beschries ben wie benm Josepho, als welchem Egesippus por andern benpflichtet. Es fagen aber bende, er mas rean erfcbrectlichen Rrancheiten gestorben: find bennoch nicht in Abrede, baf bie gemeine Sage gewefen, er habe heimlich ein Meffer genommen fich umzubringen, als er an ber Medicorum Que fage ihn zu curiren verzagte, und in feinem Bee wiffen vieler Thaten halben , fo wider Gottliche und menfcbliche Befegen maren , verbammt murs be. Chen Diefe melben , bag fein Corper von Archelao feinem Gobn mare Roniglich in bem Schlof Herodio begraben worben.

#### Imit. 1. c. 1. Arift.

Solon, soon Salamin gebürtig, hat gur Zeit Pistirati bes Athenienssischen Tyrannen gelebt, und mit ihm um den Vorzug gestritten: dann es verkleinerte einer den andern. An diesem sahe man augenscheinlich, wie viel mehr die Beredsamkeit vermochte, als ein unsträssiches Leben. Dann ob Aleich gleich Solon ein grösse Ansehen hatte wegen sein er untadelichen Aussichtung und Riugheit das er unter die seine Bessen in Griechenland geis geht worden, so ist es doch durch Wemihung des Pitiknati dahin gerathen, daß er sich von Athen hinweg begeben millfen.

Imit. 2. c. 1, Aristid. Plutarch. in Cic. c. 42.

Clodius mar faft gleiches Alters mit bem Ci-Derohalben ftritte er mit ihm megen bes Porquas. Dann fie verfleinerten fich untereins ander. Man hat aber an Diefem erfannt , wie weit Die Bosheit Die Unfduld übertreffe. Dann obs febon Cicero megen feiner Liebe jum Natterland fo beruhmt mar , daß er der erfte nach Menfchen Bedenden ben Dem Romern ein Batter Des Bats terlande genennef worden; fo ift er boch von Clodio übermaltiget und ins Elend permiefen more Wie er bann aud, ba er vermerdte, baf Dem ergurnten Dobel von ben Burgermeiftern nicht gesteuret murbe, lieber gewolt, wie ihme feine Freunde Die er gefragt, mas ju thun mare, ges antwortet, aus ber Stadt weichen, als Bewalt mit Gemalt vertreiben, ungegehtet er bamals nichte begangen , Dag er mit einer folden fcweren Strafe folte belegt werden, fonbern eifrig fich bemubete, bager redlichen Leuten gefiele, und ein folcher mare , wie er genennt wurde: wie folches pielen Ratheberrn nicht verborgen mar. aber Diefe Strafe nicht lang getragen. Dann als Clodius fich wiber ben Pompejum aufmachte, wurde er im fechegehenden Monat nach feiner Bers jagung burch einen Rathfchluß wieder in fein Bats terland beruffen. Imit.

## 粮(25)器

Imit. e. a. Aristid. Continuatio superioris argumenti.

Da er nun alfo von der Straf befrepet, bat er jeben publiquen Befchafften bengewohnet. Er ift auch Proconful in Cilicien, und ein Relbbert gewesen in ber Schlacht, worinnen Die Amanis enfer theils verjagt, theils umgebracht worden. Auffer Diefem ift fonft feine merchwurdige That in Kriegs Sachen porhanden. Geine Bereche tigfeit, Billigfeit und Unfchuld hat er hingegen vielfaltig bewiefen. Infonderheit ift es burch feis ne Aufrichtigfeit bahin gefommen, daß da er gus gleich mit dem Augusto ju Rom mar, Die Berrs Schafft Dem Antonia, Durch melchen ber Brutus und Callius waren vertrieben, genommen und bem Augusto gegeben worben. Dann vor berfels ben Belt wolte Antonius ju Baffer und Land alles dirigiren. Damahle aber hat fo mohl bee Antonii Ubermuth ale Des ( iceronis Gerechtigfeit verurs fachet, Daß ber Rath mit Augusto in ein Bers bundnuß tratte, und ihn jum Obriften guhrer erwehlte, Damit er Defto leichter vermochte Wis berftand thun , fo Antonius von neuem einen burgerlichen Rrieg angufangen fich unterfteben folte.

Imit. c. 3. Arift. Rofinus A. R. VII. 22.

Wie viel Gelb ein jeber Burger, Stabt und kand eine Flotte ausguruften und eine Armee auf bie Beine gubringen begtragen solte, barzu wurz ben zu Rom die Quastores erwehlet die gehöris ge Eintheilung zu maden. Nach dieser Gutbes finden ist alles Gelbin des Saumi Lempel, so der Romer Schafkammer war, gelegt worden. les biefes Belb hat Julius Cafar in ben burgerlischen Rrieg wiber Pompejum ju feinem Rugen angewendt.

Imit. c. 3. Arift. Valer. Maxim. IV. 4.

Valerius Poplicola und Cn. Scipio sind bem Beig gar nicht ergeben gewesen. Dieses kan man aus keiner Sache bester abnehmen, als daß sener in so großem Urmuth gestorben, daß er kaum sowel verlassen, daß man ihn davon håtte begraden mögen; diese Schter aber aus dem gemeinen Kassen erhalten und ausgesteuert worden. Der erstere ist einiger Zeit nach dem vierten Burgermeister-Unit, als Tarquinius Superdus aus Kom vertrieben, gestorben; der legiere aber im zweiten Punissen, gestorben; der legiere aber im zweiten Punissen.

Imit. c. 1. Paufan. Plutarch. in Sylla.

Der Romifche L. Cornelius Sylla mar amar ein groffer Mann, aber in feinem gangen Leben unbeständig. Dann ob er mohl mit Qugenben . begabt, fowar er gleichwol auch mit vielen Laftern überbaufft. 2m ruhmlichften ift unter feinen Schlachten Diejenige, fo er ben Charonea gehale ten: maffen unter feinem Commando Archelaus, Des Mithridatis General, ein tapfferer und fluger Dann, mit hundert taufend ju Rug und geben taus fend ju Pferd von einer eben nicht fo groffen Rriegs-Macht,in Die Rlucht gebracht worden: wels ches Generals Stief Sohn Diogenes in ber anbern Schlacht ben Orchomenum mit vielen taufenben, welche Dorylaus von Mann ju Mann auserlefen, umgefommen. Er richtete befroegen aus ber Beute ein Siege-Beichen auf mit der Uberfcbrifft Diefes

vieles Inhalts: Es waren die Feinde durch seine Ansihiung vertigiet worden, und wegen des erbaltenen Siegs habe er bem Marti, Forrunz und Veneri eine Verehrung geben wollen. Allein er hat sich der gestellt diese Siegs erhoben, daß er dat sich der gestellt die Siegs erhoben, daß er dat ung fleich dem Mario und Cinnz nach größern Dingen strebte. Er gieng derowegen aus Griedenland in Italien mit 10000. Mann, überwands tei durch der siegs die hier in siege der die siegs erholen die Siegs der die siegen, die siegs der die siegen, die seint der die siegen die s

#### Imit. c. 2. Paufan.

Der Turcfifche Ranfer Solimannus fchicte im Stahr 1521. feine Urmee vor Belgrad, Damit er aus diefem Ort bes Ungarifchen Ronigs Ludovici II. Befagung jagte. Alle er folches gluck lich verrichtet, wurde er hochmuthiger, und ftrebe te nach hohern Dingen. Dann nachbem er Bels grad eingenommen, nahm er fich für die Inful Mhodus zu erobern. Sierzu hat ihm nicht wenig Amaral, Des Rhobifchen Orbens Canglar, ein Portugiefe von Beburt , geholffen. Maffen Dies fer eine gewiffe Berfon fchictte, Die bem Gultan ein Schreiben überbrachte, welches, wie bie Hiftorici felbiger Zeit melben, folgendes Inhalts foll gewefen fenn: Es verlange Amaral fich mit Solimanno Rrafft eines Beurathe ju verbinden. Derohalben fo es felbigem nicht entgegen, fuchte er an , baf ihm eine Turdifche Pringefin murbe

gur Che gegeben. Wann foldes ber Gultan eingienge, verfprache er, indem er nichts anges nehmers mufte, welches er jur Berehrung fchicte te, daß er burch feinen Benftand Die Inful Rhos bus folte unter feine Bewalt bringen. benn nun gefällig etwas von biefen Gachen vorjunehmen, fo mare es nothig, bag' ber Gultan einen getreuen Menfchen fchicfte, mit bem er fich unterreden mochte. Der Gultan, nachdem er fich über bes Manns Bewogenheit erfreuet, fchictt alfobald einen Brief an ihn , lobt und bittet ihn) baß er ig nichts berabfaumen folte, Dasjenige, mas er perfprochen , ju bewercffelligen. foldes survege gebracht hatte , folte ihm nichts abs gefchlagen werden. Dachdem nun Amaral Des Solimanni Willen vernommen, ift er gwar mehr angefrischet worben Die Gach zu vollziehen; boch hat er fich gehutet , baß er nicht ben ben Sohannis ter Rittern (S. Joannis equites) in Berbachtfame, mohl wiffend, baf mo er ber Derratheren mare beschuldigt , er nicht murde losgesprochen, noch an Weld , fondern am Leben geftrafft werben. Allein ba er nadmahle ben Gultan an fein Derfprechen erinnerte, (in memoriam alicui aliquid revocare) hater ihn lebendig fchinden laffen.

## Imit. c. g. Paufan.

Nachdem Abfolom aus eigenem Erieb von Bes fur nach Gerufalem gerommen,offenbahrte er zwen Crabe hernach gottlofer Weife feine Bedancten. Dann ob er gleich teine uppige Dablgeiten hielte, noch alfobald die Land Batterliche Gitten , Aufs führung und Rleidung veranderte, fo ließ er fich Doch bod nach und nach toniglich bedienen: funffgig Prabanten folgten ihm : und bamit er befto ebenber regieren mochte , ließ er jederman vor fich fome men, und antwortete freundlich : miegelte ans bere auf burch Sofnung jur Frenheit, und hatte ein Bundnuß mit Achitophel, welcher benm Das vid eines geheimen Rathe Stelle vertratte. Wann David Die Schadliche Unschlage Des Cohns ben Beiten erfahren hatte, fo hatte er leichtlich Die bes porftehende Wefahr mit Macht fonnen abwenden. Dami fo mare ihm vergonnet gemefen, ben Cohn mit allen, welche nicht auffer Berbacht maren, in ein Gefangnuß ju werffen, woraus fie fich nicht hatten tonnen log machen , ober alfos bald jum Cod ju verdammen. Aber weil dem David fein Berbrechen offenbahr mare, wodurch ber Gobn ober andere fonten überzeugt merben, tonte fein Urtheil von ihnen gefallet werden, ebe fich die Gache felbft offenbahrte.

Imit. c. 4. Pauf.

Als Urias ber Dethiter einen Brief von Das sid bekame an den Joad, und nicht argwohnte, daß etwas ven ihm an denfelben wäre geschrieben, weil er allezeit den König sehr geliedet hatte (eximio amore älligere) überbracht er denselben dem Joad. Hatte er den Brief erdssinet und das Pitsischst in den Brief erdssinet und das Pitsischst in den der wurde und Irmen erstehen, und welcher Ursach er wurde zur Armen geschickt, nemlich, daßer wurde sterben, wo er den Brief war enthalten, was seinen Lob detrasse. Es sin die sem Ort nicht vorben zu gehen die Frage der Geschandten, was seinen Lob detrasse.

lehrten, ob Joab fonte entschuldiget werben, baf er Durch Des Ronigs Befeilbewogen, Dem Ilrid ehender Gewalt hat angethan, als ber Ronig Des ploblichen Befehls Urfach anzeigte. Dann man foll nicht flugs für eine Gunde halten eines Ronice Befehl ju übertretten , fo er etwas befiehlt, melches wider Wottes Willen. Allein Joab fragte mes ber was Die Urfache mare bes Befehle, noch ente bedte bem Uria, maser aus bem Brif pernome men hatte, glaubend , er murde eine groffe Belohe nuna bavon tragen, wo er nicht anfagte, in welcher Gefahr ber Urias mare, bamit biefer nicht aus Befturgung feine Buffucht jum Altar nehmen ober bem Ronig ju Suffe fallen, und um Gnabe bitten mochte. Er wolte Dabero lieber benjenigen ber fich um bas Bolck Ifrael mohl perbient batte. ben Reinden verrathen , als dem unfchuldigen aushelffen.

# Imit, c. 5. Paufan.

Als Joad von der Hinrichtung des Abonid Nachrich bekame, mennte er, es ses nun an dem, daß er gegriffen wurde. Dem er konte leicht aus dem Gesicht Salomonis verstehen, daß er gegen ihn nicht verschient wake. Sonder Arweisel haben auch andere den Joad gewarnet, daß ihm wurde nachgestellet. Er siche dahero wenige Stunde zuver, ehe dieseinige nachkamen, verthe ihn greissen slieden, die hiere des Sciffes, deren Houre damal nicht verschlossen waren, glaub bend, niemand wurde sich unterstehen Steine zum Eingang der Jutten des Stiffts zu tragen, ihm einzuschließen, oder das Dach abbrechen, daß windließen, oder das Dach abbrechen, daß # (31) M

er unter dem frenen himmel feinen Geist aufgabe. Allein daer lieber wolte an heiliger Safrte fein Leben endigen, als von dannen heraus geben, wurde er von Benaja auf des Königs Befehl an eben demelben Ort alfobald hingerichtet, und fein Leichnam aus der Dutte des Stiffts getragen, und in seinem Hause begraben. Also besuchte Joah in feinem hohen Alforen groffen Kriegs-Ruhm mit einem schände lichen Lode.

#### Imit. c. 1. Cimon.

Sonathan ber Maccabeer ift febr unglucflich gewefen am Ende feines Lebens. Dann als Erps phon ber General beforgte , es mochte Jonathan fich megern jugugeben, bag ber junge Antiochus Entheus um Das Ronigreich gebracht murbe, lege te er benfelben ins Befangniß, vorgebend, es maren Die hundert Centner Gelbe, fo man bem Ronig fchulbig, noch nicht bezahlt. Es hatte aber Sonathan einen leiblichen Bruder Dabe mens Simon. Diefer war nicht fo begierig nach dem Geld, welches Die Juden aus der Beute ges macht hatten, als nach ber Wohlfahrt bes Brus bers, und fchluge bahero ben Bortrag nicht aus. fondern accordirte mit Erophon , bager ben Brus ber log lieffe. Allein ob er gleich aus Liebe fur ben Bruber Das Beld jahlte, und alles erfullete, mas et perfprochen, fo fonte er boch nicht verhindern. baß Jonathan nicht in ben Banden umfame. Chen Diefer Simon hat auch hernachmahle pon bem Prolomao, ben die Tochter geheurathet hate te, nicht erlangen tonnen, bag er frolich fturbe. Maffen

#### 38 ( 32 )38

Maffen er mit feinen zwepen Cohnen von ihm ums gebracht worden.

#### Imit. c. 2, Cim.

Alls Die Ruben nach bem Tod Ruba bes Maccabdere noch nicht von ber Bewalt ber Reins ben befrenet maren, ift Jonathan ber Maccabder balb empor gefommen. Dann er mar mohl berebt, trug eine groffe Liebe zu feinem Bolcf,und mat febe erfahren, fo wohl im Gottlichen Befet als in Rriens Sachen, weil er von Jugend auf ben feis nem Batter und Bruder fich in Diefen Studen geubet hatte. Dannenhero hatte er nicht allein bas Subifche Bold in feiner Bewalt, fondern mar auch ben felbigem in groffem Unfeben. Da et commandirte, folug er ben Bacchidem erftlich benm Gordan, und jum andernmahl ben Bethbes fen, welchen Blecken er gebauet batte. Bluck hatte er in Der Schlacht wiber Apollonium , ben General Des Demetrii. Dann ba er Die Stadt Joppe überwunden und eingenommen, führte er Die Armee beraus, und fchlug in einem Ungriff eine groffe Menge ber Reinden. Diefen Sieg befame er groffe Beute, und fehrte wieder gen Berufalem. Dicht lange bernach als Die Burger ju Untiochien von Demetrio megen Der ftrengen Regierung abfielen, ftarctte er Die Boblgefinnte, und brachte Die Abgefallene sum Behorfam, in Soffnung, ber Ronig murde Die Burg ju Jerufalem, melde die Benden bewohn. ten, und fich hartnacfig bezeigten, evacuiren. Allein Da Die ju Untiochia, fo fich auf ihre Menge verlieffen, burch Antunfft ber Juden waren gedes muthiget

muthiget worden, wegerte fich Demetrius die hepdnische Einwohner aus der Burg zu treiben, und das Eand allein unter die Jüden auszutheilen. Dahero wurde Jonathan genöthiget, die Stads Jerusalem an der Seite zur Burg zu mit einer hohen Mauer zu versehen.

#### Imit. c. 3. Cim.

Me der Ronig David ju Jerufalem fehr bes ruhmt war, gerieth er in einen fo groffen Reid, als faum jemahl juvor. Dann er wurde durch Ubereinstimmung des Bolcfe von dem Sohn, welchen er, wiewohl falschlich, Abfalom, bas ift, ein Datter bes Friedens, genennet hatte, ins Elend gejagt. Diefe That aber hat das Fraelitis iche Bolcf bald gereuet. Dann als er mit grofs fem Muth bem Neid ber undancfbahren Leuten wiche, und alle die ihm den Krieg angefundiget hatten, von dem General Joab überwunden wurden, folgte fo fort ein Berlangen nach feiner befannten Tugend. Er wurde berowegen in eben bem Jahr, ba er vertrieben, von Machanajim, wo er fich benm Barfillai aufhielte, juruct ges ruffen, und machte frenwillig Friede gwifden bem machtigen Stamm Juda und ben übrigen, weil er für beffer hielte, daß alle Stamme miteinander übereinstimmten, als daß sie mit Wassen aneine ander geriethen. Lange Zeit hernach siel David in eine Rrancheit, und farb in Der Stadt Verus falem, nachbem er ben groften Theil ber benachbars ten Cantichafft bezwungen.

## AS ( 34 ) SE

Imit. c. 4. Cim.

Die gefangene Ifraeliten haben lange Zeit nach Cobia ein Berlangen getragen. Dann er war von einer fo groffen Milbigfeit, bag er feinen bon feinem Bold verhinderte, daß er nicht bas Seinige, welches er wolte genieffen mochte. Maffen wenige von den Befangenen liegende Buter und Garten hatten, über welche fonften Buter gefest werden, Die Fruchte gu bemahren. Go jemand feiner Gulffe benothiget mare, gab er alfobald, fo viel er hatte, bamit er nicht burch bie Bergogerung bas Unfeben befame, als fchluge er es ab. Wann er ungluctliche, übel befleibete Berfonen fabe, gab er ihnen Rleider. Er lieffe feinen Sag vorben geben, an welchem nicht bie Speifen fo zubereitet wurden , daß er alle einlus be, welche er hungerig und uneingelaben fabe. Reinem mangelte feine Treu, wurdliche That und ganbes Bermogen. Die Durfftige machte er reich , Die verftorbene arme Leute , Deren Bers laffenichafft fo gering, bag die Begrabnuß - Ros ften bavon nicht fonnen errichtet werden, beftats tete er nicht nur auf feinen Roften, fondern auch mit feiner eigenen Sand jur Erben. Indem er fich fo verhielte, ift es tein Wunder, daß fein Leben wegen ber Braufamfeit Des Ronigs Gennacherib mar nicht ficher war, fein Cob aber von ben Ifraeliten betrauret murbe.

Imit. c. l. Lyfandr. Justin. 1. 8.

Philippus Ronig in Macedonien hat einen groffen Ruhm hinter fich gelaffen, welchen er ieboch vielmehr durch das ihm wohlwollende Gluck, als feine S# (35) S#

feine eigene Eugend erworben. Er hat Die Dhos tenfer,fo wider Die Thebaner in Die neun Sahre ben beiligen Rrieg führten , aufgerieben. Welcher gefalt er foldbes erlangt habe, ift nicht unbefannt. Sintemabl ein foldes nicht burch Carfferfeit feis hes Rriegs. Bolde, fonbern burch Schreden bes Beinden gefchehen ift: Belde, weil fie auf ben Ane blick ber Lotbeernen Rrangen (confpectis laureis coronis ) auf der Macedonier Ropffen ihrem Beneral Onomarcho nicht gehorchten, und Die Waffen verlieffen, gerftreuet in Die Bewalt bes Philippi tamen: Darauf bann bas gange land bet Whocenfer fich ergeben. Durch Diefen Gied ere hub fich ber juvor allegeit aufrührifch und tollfuhn gewefene Philippus, und hieng alfo feinen Bes gierden nach, daß die Macedonier beym gangen Briechenland berhaft wurden. Dann ob er gleich borgab , biefes mare bie Urfach bes Kriegs, bas er ber Dhocenfer und beren Affirten ber Atheniene fer und Lacedamonier übermaßige Bogheit zurud hielte : fo gieng er boch, ba er ben Gjeg ere langt hatte, mit nichts anders um, als bag er alle Stabte in Griechenland feiner Bottmagigfeit untermurffe, und alles ju feinem Bortheil thate. Dann bald vertriebe er, fo es mit ihm gehalten, bald ordnete er andere, benen bie bochfte Mache und Bewalt aufgetragen wurde. In Diefer Bahl aber nahme er niemandauf, als nur welche feine Sausgenoffen waren , ober mit einem End vers fprachen , bag fie ihm in allen Stucken wolten tu gefallen fenn.

# Imit. c. 2. Lyfandr.

2118 Sylla bom Rath ju Rom jum Dictator mar gefebet worben, gieng alles nach feinem Ropf. Bon feiner Graufamfeit und Treulofige feit will ich nur eine eintige Gache jum Erempel anführen, bamit nicht ber Lefer burch Bortrag eines mehrern befchwehret werbe. Da er als ein Sieger aus Ufia mare wiederfommen, und in unterfchiebene Stalianifche Stabte eingekehret war, hat er Die Stadt Pranefte, weil Diefe es mit Dem Mario und Cinha fonberlich gehalten, eben als wann biejenigen nicht fonten Die beften Freuns De merben, welche die harteften geinde gemefen, nans und gar verberbet. Allein weil er fahe, baß Die Praneftiner fich murben verlauffen, und ihr Beftes fuchen, verbarg er feinen Willen, und macht ihm burch Cethegum Soffnung Pardon.

Imit. c. 3. Lyf.

Als Arthasata ber König in Perfien ben Rehemiam jum Landpfleger in Juda gefest hatter, verbrofe se icht Sendballat den Horoniter, und Lobias den Ammoniter, und wurden Raths den Nehemias aus dem Wege zu raumen. Aber sie merctten wohl, daß sie ohne Hufte der Propheten nichts könten bewercfteilligen, weilen die Juden gewohnt waren alles denselben vorzustragen. Sie versuchten destablen zuerft die warhafte Propheten zu bestedten, Da sie von diesen abgewiesen, damit sie die Gestübbe, so sie gottles er Weglen, damit sie die Gestübbe, so sie gottles fer Weife gethan hatten, ihren Göttern besahlentonen, machten sie sich anandere, welche sie verstenen

mennten lieber zu beftechen. 218 fie in Diefer hoffnung Abgeordnete nach Jerufalem an Gesthala und Noabla geschicket hatten, wurden fie nicht betrogen. Dann Diefe lieffen fich nicht nur beftechen, fondern auch andere durch biefer Erems Allein Dehemias befdulbigte alfobalo bie falfche Dropheten Diefes Lafters; baffe nicht von BOtt geschieft maren dem Rulifthen Wolet Bulffe gu leiften, fondern verdienet hatten, daß fie von bem gangen Bolet getobtet murben, ale welche durch feines Richters Spruch fonten loff gefprochen werden. Wie mahrhafftig Niches mias von biefen bofen Leuten geurtheilet habe, hat Die Furcht der Feinde angezeiget, welche, ba fie burch Die falfche Dropheten des Dehemia Gewalt nicht fonten aufheben, bas Bers nicht hatten, fich aufs Beld zu verlaffen, und einen Deerführer ju erwehlen, einen Rrieg mit ben guben gu fuhe ren, weilen fie fahen, bag alles, mas Diefelben thaten, mit bes bochften GOttes Wille überst einstimmete. Ein mehrere ift zu finden in bent fechsten Cavitel bes Buche, welches Rebemias felbit foll gefchrieben haben.

Imit. c. 4. Lyf.

Ich fan an diesem Ort mit Stillschweigen nicht übergehen die Hat des Georgii Caltriot, der songten in der Farkel Georgii Caltriot, der songten in der Farkel Georgii Caltriot, der Georgie Caltriot, der Georgie Georg

Den Furcfifthen Giegel's Bermahrer, fo in bem Rrieg, ber im Jahr 1442. geführt murbe, von Johanne Hunniade gefangen mar, bag er ibm einen Befehl an ben Gouverneur in Epiro gabe. wie baß bem Groß-Sultan gefiele, baß Caltriotus hinführo folte Gouverneur fenn , und nach feis ner befandten Redlichfeit mit ben Epirotern ums geben: Dann er mufte mobl, bag bas Unfeben Des Zeugnuffes in feinen Gaden murbe groß Der Giegel : Verwahrer verfpricht ihm biefes aufs befte, und ichriebe im Rahmen Des Amurathe einen glaubwurdigen Brief, in wels chem er ihn fehr lobet. Da Caltriotus folchen geles fen, befahl er bes Groß Gultans Giegel barauf ju brucken, und eilete von ba nach Epiro ju tommen, ehe er einer Treulofigfeit fonte anges flagt werden. Nachdem er allhier, mas er ges wolt hatte, von feinen funfftigen Berrichtungen beum Gouverneur gefagt, überreicht er jum Beugs nuf ben Befehl , ber von ben Giegelvermabrer ware gegeben, ju lefen. Da ber Gouverneur in Begenwart Des Caltrioti folchen gelefen , übergibt er ihm unvorsichtig die Stadt Croja nebft gant Epiro,

Imit, c, I, Alcib,

Alexander Magnus war bes Kinigs Philippi Sohn aus Macedonien. Esift bekannt, daß die Natur an diesem verfucht habe, was sie könne ausrichten. Sintemahl gemeldet wird, daß man niemand gefunden, der jugleich so laster zund barben auch so tugendhafft nach der hepeden Art, wie er gewesen ware. Er war gebohren zu Pella, einer alten Stadt in Macedonien, schon genus nug ju allen Sachen geschickt, ber flugfte und ter allen, Die zu feiner Zeit gelebet: bergluctfeliafte Ronig zu Waffer und zu Land : beredt , baf er ein groffes mit Reben vermochte auszurichten, und fonte fo lieblich und gefällig reben, bag es fchiene, es vermochte niemand ihm hierinnen wie berfteben. Eben berfelbe, mann es Die Beit ers forberte , mar arbeitfam , gedultig , frengebig, herrs lich fo wohl ben andern als in Pflegung feiner felbit: gefprachig, freundlich und wufte fich wol in Die Beit ju fchicken. Eben berfelbe, fo bald er feine Gorgen hindanfeste, und vermeinte es mare feine Urfach porhanden, bager feine Ginne in einiger Arbeit übete, war fchwelgerifch, lies berlich, unfeufch, unmaßig und graufam. Das hero ift es gefchehen, baf fich alle verwunderten, baf in ihm fich eine fo groffe Ungleichheit und unterfchiebene Matur ereignete.

#### Imit. c. 2. Alcib.

benten hin und wieder Meldung thun. Er hat aber die Studien so geliebet, daß er erzehlend eingesichtet wird, er habe sich dep demselben die Nacht über aufgehalten, und sein fleisiger Prink thun sollen. Dernachmahlen als er erwachsen, hat er nicht wenigere grosse Sachen geliebt: in deren Liebe, so viel von dem Vatter erlaubt ware, vieles tihmsliches thate, welches anzigte, es würden grösser und vornehmere Ainge von ihm erzehlet werden.

## Imit. c. 3. Alcib.

218 die Ifraeliten auf Gottiichen Rath und Untrieb ben Cananitern ben Rrieg wolten anfun-Digen, erwehlte Mofes ben Jofua zu beffen Gelb. Berrn, und aab ibin die Sauptleute Des Rolcis ju Gehulffen. 216 man fich hierzu geruftet bate te, und Die Ifraeliten aus Gittim ausgezogen, trug es fich ju, bag am fiebenben Tage ber Belages rung Die Mauren ber Stadt Jericho ohne menfche liche Gewalt umfielen. Alle nun offenbar mar, baß Diefes ohne besondere Schickung Gottes nicht geschehen, weilen folches nicht einen allein, fons Dern Die gange Burgerichafft ju Jericho betraffe , wurde ben Benachbahrten eine groffe gurcht eine gejagtes mochte ein plobliche Bewalt aller 2006ls fahrt unterdrucken. Es fchiene aber, als mann Diefes infonderheit ben Ifraeliten jugufchreiben ware, weilen fie fur machtiger und groffer gehals ten murben, ale viele Cananiter. Dann & Ott hatte Diefelbe burch viele Wohlthaten ihm vers bunden, und durch wunderbare Sulffe perpfliche tet. MG (41) 38

tet. Dahero geschahe es, daß, als sie aus der Wügle in Canaan hervor gegangen, aller Augen auf sie gerichtet stunden; und ihnen kein Bold in Canaangleichgeachtet wurde. Er war deshals den bepallen, so sich zurcht, es möchten die stellen eine groffe Burcht, es möchten die stellen Sieder wenig nugen, und die Fraeliten ihnen sieht wiel Schaden zustagen. Es waren auch die Cananiter mit groffen Lastern besteckt, und trieden der Westellen der Bestehe werden auch der Westellen sieht wirden auch der Bestehe wirden auch der Westellen sieht wirden auch der Bestehen zur der fraeliten sundich, und nicht gerichtet waren zur wahren Berehrung Wattes, sondern zur Gottlosgefeit.

#### Imit. c. 4. Alcib.

Bonifacius murbe von bem Actio ben bem Dos fe bes Rapfers Valentiniani III. vieler Laftern beschuldiget. Aber die Zeit war vorhanden jum Rrieg in Africa su sieben. Da Diefes Actius übers legte und des Bonifacii Rlugheit wohl mufte, wolte er lieber, baß berfelbe abwefend aus Reid anges flagt, als daß in beffen Gegenwart eine Inquifition angestellet murde. Er beschloffe beswegen damable ju ruben, (weil er fabe, bag er ihm nicht Schaden fonte, und Diejenige Zeit ju erwarten, mann er murde abgereifet fenn. Er thate auch als fo. Dann nachdem er geglaubt, Bonifacius mare in Ufrica gefommen, hat er ihn abwefend anges griffen und befchuldiget, daß er wider alle Ereue gehandelt hatte. Nachdem nun beghalben ein Bott von bem Ranfer Valentiniano an ihm mar abgefertiget worden, bafer fich ju verantworten wieder nach Rom umfehren folte; er aber groffe

Soffnung hatte in Africa olles gludlich auszus führen, wegerte er fich in ein Schiff, worinnen er nach Stalien fuhre, fich ju begeben und nach Rom bringen ju taffen. Dann ba er Die ubermaßige Frenheit bes Rapferl. Sofe und Graus Samfeit ber Feinden gegen fich überlegte, hielte er für bas nuslichfte Dem bevorftehenden Ungewits ter ju entgeben und fich ben graufamen Reinben ju entziehen. Rachbem er aber gehoret, bager, unerachtet feine Eren gnugfam bezeugt mar, ber Untreu megen verdammt, feine Buter, wie ges wohnlich, conficirt, und vom Rayferl. Sof in Die Acht erflaret mare, jogen auf feinen Rath Die Alfo fuhs Vandali aus Spanien in Ufricam. rete Bonifacius allba, wie er zu fagen pflegte, Den Rrieg nicht wider bas Vatterland, fondern wis Der feine Seinde, weil eben Diefelbe auch Des Dats. terlande Seinde waren. Dann weil fie mahrges nommen, daß er diefem tonte groffen Deugen fchaf. fen , batten fie ihn unbillig verdammt, und mehr ihren Born Raum gegeben, als auf gemeinen Dusen gefeben. Allein Die Vandali, nachbem mifchen Bonifacio und bem Ranferl. Sof wieder Freundschafft geftifftet, legten allenthalben Bes fagung bin, und belagerten Die feften Stadte, uns ter benen auch Hippo, und ba fie im Rrieg obs geflegt, jogen fie gant Africam von dem Reich Des Valentiniani ab.

#### Imit. c. J. Alcib.

Saul wurde David nicht fo wohl durch die glucklich verrichtete Chaten gewogen, als aus Furcht ihm gehäßig. Dannals er sahe destapf fern fern Manns vortrefliche Rlugheit, fonte er fic niemablen fo mit ihm verfohnen, bag er nicht alles geit befürchtete , es mochte David aus Begierbe jur Regierung von ihm bereinft abfallen. Des romegen fuchte er Belegenheit ihn umzubrins gen. Diefes fonte David nicht lang verborgen bleiben : Dann er mar fo icharfffinnig, bag er nicht fonte betrogen werben, jumahlen wann er fich furfeste fich zu buten. Dannenhero beaab et fich julest ju ber Philifter Ronig Achis. Rachs bem er beffen Freundschafft erlangt, nahm Die Macht ber Ifraeliten , indem fie Die Gachen übel geführet, von Eag ju Eag ab, hingegen ber Philifter Macht nahm gu. Da aber Gaul und Die Armee, Die er hatte, umgefommen, rebet David durch Abgeordnete mit Dem Stamm Tus ba, und thut Melbung von feiner Wiederfunfft, perhoffend er werde nicht abgewiesen werden, weil er nicht fo gefinnet mar als Saul, fonbern ber Wohlfahrt Des Wolckes jugethan, und bent Stamm Juda gewogen. Da er nun burch 3us fimmung ber Elteften aufgenommen, und burch einen Schluß bes Bolcte wieber eingefest mar, wird ihm Die Ronigl, Gewalt aufgetragen. 211s er nun regierte, veranderten fich Die Gachen Ders gestalt, bag die Philister, fo furs zuvor mach tige Uberwinder maren, erfchrocken um Frieben Denn fie murben in etlichen Schlachten übermunden , verlohren viele ber Ihrigen , und Die Stabte, fo fie erobert hatten, tamen in Die Sans be Davide. Diefer aber begnugte fich nicht, baß er Die Stabte, fo an ben Brangen ber Philifter lagen, wiederbefomen, fondern eroberte auch uber

das viele Derter ber Spree, Moabiter, Amsmoniter und Amalekter, welche mit guten Rach fich nicht wollten gewinnen lassen die Preundschaft Davids anzunehmen, ober keine Bitigkeit gegen die Fractiten gebraucht hatten. Nachdem nun David so grofe Dings ausgerichter, kam er mit großer Beute beneben bem Krieges-heer, sogleich falls großen Reichthum davon getragen, mider nach Jerusalem.

#### Imit. c. 6. Alcib.

Als bie Gallier in Stalien getommen, marein fo groffes Berlangen nach bem vertriebenen Marco Furio Camillo . Daf alle Romer fich ju ihm verfammleteit. Denn fie hielten ganglich bafur, ibr voriges Ungluck und Der Gallier gegenwartis nes Gluct ware bahero gekommen, weilen fie eis nen folchen tapffern Mann aus ber Stadt vers trieben hatten. Gie fchrieben beffregen ben Berluft des fast ganten Italien und ben Gieg ber Reinden ihrer Schuld gir. Umd Diefes vermeinten fie auch nicht ohne Urfach. Dann nachdem Camillus ale Dictator Die Urmee commandirte, Fonten Die Feinde nirgend befteben. Eben biefer, als die meiften an die ungluctliche Beit bedachten, bergleichen ihnen niemahlen jubor begegnet war, und von Rom nach Vejos ziehen wollen, wold te er ihnen nicht nachfolgen, fondern rieffe Das Bolck gufammen, und hielte eine folche Rebe, daß niemand von benen, fo über ben Unfall Det verbrannten Stadt weinten, fo hart gewefen, daß er fich nicht gutiger gegen felbige bezeigete. Rachs bem affo Camillus feinen gande Leuten, von Des

## 33 (41) SE

nen et vertrieben war, das Natterland zugestellt batte, wurde Manlius, der ingleichem zu grossen Ehaten war bestderlich gewesen, von dem Nathwegen der gesuchten Königl. Gewalt verdammt, weilen er vielen Schuldnern Geld schankte: welcher auch als ein Versluchter, der nicht wieder fonte einzelegnet werden, von dem Tarpeisischen Belsen gesturget wurde.

## Imit. c. 7. Alcib.

Des Caroli Craffi Freude megen ber dren Reis then wahrete nicht lang. Dann als ihm alle Chre war guerfannt, und das gange Regiment in Friedens-und Rriege-Beiten übergeben, Dafalles nach feinem Willen gienge, auch nichts verfagt wurde, mas er verlangte, ift er mit einer Armee wiber Die Mordmanner negogen, und weil ihm Die Sach nicht nach Wunsch ergangen, hat man ihn zu neiben angefangen : bann man hielte bas por, baß er alles ausrichten fonte. Dahero ges fchabe es, daß alles, was unglucklich ablieffe, ihm bengemeffen wurde, ba man vorgabe, er hatte nachläßig gehandelt. Dahero vermeine ich, Die alljugroffe Mennung von feinem Berffand und Capfferteit fene furnehmlich fein Ungluck gewes fen. Uber bas murbe er nicht weniger gefürchtet ale geliebet: maffen er befchuldiget wurde, er vers richtete vieles boghaffrig, und überhube fich feis ner groffen Macht, und trachtete tyrannifch ju verfahren. Sierauf wurden ihm Die bren Reis he genommen , und Arnolphus jum Romifchen Ranfer an feine Stelle gefetet. Da berfelbe Dies fes vernommen, mufte er nicht, wohin er guruckfehren

kehren oder wohin er sich begeben folte: sintemable er keine feste Schlösser hatte, noch welches fibr rühmlicher gebalten wird. Freundschaft mit den Teutschen Gurften gemacht habe. Arnolphus aber nahm hingegen zu an Ruhm und Neichthum, brachte einige Bollete zulammen, trang in daß Lager der Nordmanner, und bereicherte sich mit vieler Beute.

## Imit. c. 8. Alcib.

218 Mauritius Der Churfurft mercte, Daßfeis ne Bitte für ben gefangenen Landgrafen Dbie lipp benm Carolo V. vergeblich, und wo mas alucfliches Den Proteftirenben folte begegnen, et fein Theil Darani haben wurde; hingegen fo mas unglictlich ablieffe, er allein baran Schuld has ben murbe: hater nicht gewolt von ber Liebe ges gen Teutschland abweithen, noch langer beffen Bohlfahrt hindern. Dann er befunde, daß mit Wahrheit gefagt wurde, es mare ju beforgen , Daß mo er bas verlangte nicht wolte thun, bem Raps fer Gelegenheit gegeben murbe Die Lutherifche Religion ju unterdrucken. Er lieffe begroegen Die Beit Die Gach auszuführen nicht aus ben Sanden, und brachte auf einmahl ben Rrieg au Ende. Dann als er bie Urmee ben Dage Deburg geftellet hatte, und ber Rapfer ferne weg war, gieng er damit um, daß er die Belas gerung mit Bleiß aufjoge, ob ihm gleich vom Sapfer viel Beld gegeben wurde, und ben ers fchopften Dagdeburgern nichts als Die Waffen ubrig mar. Indeffen bewegte er, welches ihm leicht mat, Henricum II. Den Ronig in Francte reich,

teich, daßer die Kapserliche vertriebe. Und die fie schug ihm auch nicht sehl. Denn Henricus joge aus in Teurschland Beute zu machen, und nahm Meh, Coul und Berdun ein, welche Städte bep nahe leer waren gelassen worden. Mauritus aber, da er sard, an Vold war, kam in Sprol, stritte mit den Widerschenden, und nöchigte den Kapser Friede zu suchen: woon turz darauf zu Passauf zu Passauf

#### Imit. c. 9. Alcib.

. 216 Fridericus V. Churfurft gu Pfalt, nache bem die Bohmen vom Ranfer Ferdinando II. übermunden, bafur hielte, er konte fich nicht ficher in Bobmen aufhalten, wiche er weit in Schlefien binein, verhoffend, fein Buftand tonne allda eine jeitlang verborgen fenn. Aber vergebens. Dann ba er bahin mit feiner Gemahlin gefoms men, felleten ibm Die Rapferliche nach, baß fie ihn entweder lebendig fangen, oder alles, was er mit fich genommen , wegnehmen mochten. Da er nun fabe, bag er an feinem Ort in Teutschland wegen der Macht des Ranfere ficher mare, gienge er ju ben Sollandern, welche er burch fein Bite ten also einnahm, baß ihnen niemand in der Breue vorgienge. Mit Diefem Gluck aber bers gnugte er fich nicht, und fonte nicht leiben , baß Die überwundene Pfalg andern unterwürffig mas re. Er richtete Dabero alle Gedancten auf Bes frepung feiner gander: aber weil folches ohne Bulffe ber Teutschen Burften nicht gefchehen, tonter

fonte, begehrte er alle auf feine Seite gu bringen, welche er jeunahle gu fprechen Belegenheit gehabt batte. Allein gulet, ba er fahe, er würde durch Duilfe ved Brafens von Mannsfeld nichts erlangen, borte er auf sich gum Krieg wiber den Kapfer guruften, damit er leichter ben ihm Gnade erlangen möchte.

## Imit. c. 10. Alcibiad.

Dils die Juben, fo Cyrus in Judaa geschickt batte, befchafftiget maren die Mauren ju Jerus falem aufzubauen, fchickten berfelben Beinde expreile Boten an Arthafaftha in Perfien, welche ibm anzeigen folten, wann er nicht die Bauende batte aus bem Wege gefchaffet , fonte basjenige , mas er diffeits des Phrate angeordnet, feinen Bes fand haben. Derowegen fo et wolte, baffes ben feinen Berordnungen beständig bliebe, mufte et Die Juden verfolgen, als welche endlich wider die Butigfeit des Ronigs handeln murden. Durch wurde Urthafaftha bewogen, baf er ihm pornahm mit feinen Land Pflegern forgfaltiger tu bandeln. Er entbote ihnen berohalben, baß Dasjenige nicht folte beftehen, was ehe Diefem' Cyrus mit ben Juben gefchloffen hatte, noch Die Erbauung ber Mauren jugegeben werden, als wodurch Des Ronigs Bermogen gefchmachet murbe.

Imit. c. 10. Alcib. Florus l. 2. c. 3.

Ale Die Ligures Zeit mahrenber erften Pue nifchen Kriegs von ben Romifchen Grangen viele: Beute guruch brachten, wurde bem Falvio von ben Romern Romern aufgetragen , baß er wiber felbige aus. toge. Alle Diefer Die Ligurer nicht fonte mit bein Schwerdt anfallen , befahl er Solg um ihre Schlupff . Locher , worinnen fie fich aufbieiten , ju tragen, und es angujunden, bamit er mit Reuer vertilaete, welche er mit Waffen nicht fonte über maltigen. Da nun alfo alle Bulffe ihnen entgos gen mar, wichen fie ausihren Schlupff. Lochern. Dann fie fahen, Dag wo fie fich nicht ergeben murben , bas Beuer fie lebendig ju verbrennen mare angegundet, und mo fie ja durch die Flamme durch hineinwerffung ber Rleider giengen , und bem Beuer entlamen, fie mit Pfeilen von fernen mur. ben erichoffen werben. Bernach hat Bebins ife nen befohlen ihm aufe Chene gu folgen , Damit fie fich gewöhneten freundlicher mit ben Romern gu leben : Posthumius aber hat ihnen alle Waffen, fo fie bamale hatten, genommen.

# Imit, c. 11. Alcib.

Rapfer Nero starb , da er ungesehr 32. Jahr alt war. Obgleich diesem von den vornehmsten Geschichte Gedreibern , so zu seiner Zeit , oder turz darauf gelebt , übel nachgerebet wird , so wir sim dom die der den großes 200 auch von den schmäßlichtigsen bergelegt. Es ist auch nicht alles erdichtet , was diesenige, so , ich weis nicht auf was Weise , ihn zu loben übereinstimmen, von ihm rühmen , aller die Romin der berrichsten Stadt gebohren, gieng er ansänglich vielen vor an Splendeur und Amsehren , um schickte sich ale so in das Thun rechtschaften Executen, daß es in das Thun rechtschaften Regenten, daß es febien,

fchiene, er thate es benjenigen gleich , beren lobs lichen Gewohnheit er nachahmete. Er legte fich nicht weniger auf einen fcharffen Berfand , als auf Starce Des Leibs und Befchmindigfeit. Eben berfelbe befliffe fich bergeftalt ber Butigfeit, welche ben ben Romern fur Die grofte Tugend gebalten murbe, bag man mennete, er murbe alle bierinnen übertreffen. Dierburch brachte er gus wegen, baffich alle über ibn verwunderten, und er. ber welchen er mare, hochgeachtet, und fur ben liebsten gehalten murbe. Allein bernach mar er bem Erund ergeben und ber Unteufchheit , lebte fchweigerifch , und thate nichts anders, als baf er an Laftern, als maren Diefe Das bochfte Lob. allen porgienge.

Imit, c. r. Thrafyb.

Custavus Adolphus mar Ronia in Schmeben Caroli IX. Cohn. Rals Die Tugend por fich als lein, ohne bas aufferliche Stuck erwogen wird , fo flebet man an, ob man ihn nicht oben an feben fole Ihm wird ohne Zweiffel niemand an Ereue, andiafeit, Grogmuthigfeit und Liebe gegen Leutschland vorgezogen : Dann mas viele mole ten , fonten wenige , nemlich Teutschland bom Unterdana befrenen. Diefer hat bas Glud ace habt, bafer bas Unterbruckte aus ber Dienfibars Leit in Die Rrenheit feste. Gleichwie ihme aber niemand an diefen Tugenben vorgegangen, alfo hat er alle an Rubm übertroffen. Im Drepfige jahrigen Krieg bat er vieles ohne Die Teutschen ausgerichtet, Diefe weniges ohne ibn : inegefamt fie fich nutlich zu bedienen mufterei Und

Und obgleich Die Teutschen mit ihm einiges gemein hatten : weifen nach gefchehener Berath. folagung ben Liefferung ber Schlacht es ebener maffen auf ihre Macht und Rraffte, ba fie ftritten, antame : fo eignet er fich doch mit Recht das meis fte gu, und fan mit Wahrheit ruhmen , baß feine Rlugheit und Capfferkeit mehr vermocht habe. Diefe herrlichfte Chat muß ihm allein jugefchries ben werben , bafer , als bie Beneralen , fo bom Rapfet Ferdinando II. Der Urmee vorgefest mas ren, Teutschland mit fcmerer Dienstbarfeit uns terbrudten, und viele , beren bas Gluct in Rrieg Derschonet hatte, theils aus bem Baterland vertrieben, theils tobteten, und ber meiften Guter einzogen und unter fich theileten , er groar nicht ber erfte, boch anfanglich allein dem Rapfer ben Rrieg anfundiate.

Imit. c. 2. Thrafyb.

Als Alexander M. über ben Dellespont übere kette, hatte er nicht mehr von den Seinen als die und der Derrigis autend ur Albend der Anfang der Roblischte der Vieles war der Anfang der Roblischte der Vieles war der Die Nacht um Frederichen, die her der Dieder Welter der Die ker und sein weniges Kriegs-Nock donnenn derachtet. Welche Sache beydes dem Wercheter schalbeit der in den der Schalbeit der Vieles de

achten : maffen nicht ohne Urfach gefagt wird, bie Mutter eines Behutfamen pflege nicht gu meinen. Dann Die Macht Des Alexandri verftardte fich. wie er vermeinte , und feine Goldaten maren willig tapfferer ju ftreiten, ale redliche Leute pfles gen für die Frenheit ju reben. Bon bannen giena Er ber fuchte feine Stadt zu beffüre men, von welcher er mit Berlaffung ber Waffen und Bagage repoullirt jurud flohe. Er erwiefe aber nicht allein feine Sapfferteit , fondern auch groffe Rlugheit. Dann er berbote ben Grieden an Den Grangen Affen ein Lept jugufügen, weil er ber Billigfeit gemaßzu fenn achtete,baß ein Landes Mann des andern fconte : und wurde niemand von ihm verwundet , als welcher ben erften 2ine griff thun wolte : Er beraubte feinen ber Guter, und ruhrte nichts an , als nur mas jur Lebens. Erhaltung , beffen er bedurfftig mar , gehorte. In der erften Schlacht benm Bluß Granico fiel Der Spithrobates, Des Darii Tochter, Mann , und vierkig taufend Berfer , ob fie mohl mider ben Alexander im Streit fich tapffer gehalten hatten.

Imit. c. 3. Thrafyb. Florus Epift. Hift. Liv.

Als der Cafar ju Nom hingerichtet war, flos hen dessen Diffen Morder Brutus und Cajus Cassins aufs Capitolium. Der Antonius kame ansänglich dies sen zu Hisse, und machte Kriede zwischen ihren und denen in der Stadt, mit diesem Beding, daß keiner von denen, welche die Grausamkeit gegen den Cassem ausgeübet hatten, solten ins Elend verwiesen, keines Güter eingegogen, und die Die Verwaltung des gemeinen Wessens dem Rath und Wolch wieder gegeben werden. Aber eben dieser verschafte nicht, da er doch sehr viel in der Stadt vermochte, daß doch Selegt, daß miemand wegen vorgegangener Dinge solte angeklagt oder gestrafft werden, gehalten wurde. Dann bald bedrauf bemichtet er sich dem zuwieher, welches er offentlich verbotten hatte. diesenige umgubringen, mit denen man sich versöhnet batte, und hielte nicht das geringste, was er versprochen.

Imit, c, 4. Thrasyb.

Dem Q. Fabio Maximo gab ber Raht und bas Romifche Bold fur fo groffe Berbienfte, ba er Rom von ber Carthaginenfer Belagerung befrevet hatte, einen Ehren Rrang, fo von Bras gemacht mar, welcher von niemand ihm miggonnet worden, weilen er von der Burger. Liebe , und nicht aus Zwang herrührte , und ihm fehr ruhmlich ges mefen. Dem Horatio Cocliti aber , ber unter Die tapfferften Romer gezehlet wird , murbe auffer einer ehernen Seule ein Tagwerct Acters gegebene meldes fo wol bender bergnugliches Gemuth als ber Romer Affection an Tag legte. Rleine Ges! fcence bauren gewißlich lang , groffe aber , fo Biele mifig onnen , und noch mehrere begehren, find nicht beständig. Es maren beshalben benbe mit Diefen Gefchenden wohl ju frieden , und hiele ten barvor , baß feinem jemals groffere Chre wie. derfahren mare. Allein in folgender Zeit verlangs ten Diejenige viel ansehnlichere Belohnungen, welche entweder an ein gand mit Der glotte mit glicflichem Erfolg angelandet , ober ben ge-Schenen Ausfallen , indem feine Wacht im Lager D 3

Lager fleißig gehalten, viel taufend geinde umges bracht hatten.

#### Imit. c. I. Conon.

Go balb Juftinianus M. jur Regierung ges fommen, wurden Des Belifarii Dienfte hochgeache tet. Dann ale er Die Armee ju gand in Africa commandirte , verrichtete er groffe Dinge im Rriea wiber Gilimer ben letten Ronig ber Vans balen. Wesmegen murbe ihme fonderbare Ehre au Conftantinopel erzeigt. Qurk barguf murbe er allein über die Armee in Italien gefest : ben welchem Commando er auffer andern neu bewohnten Derrern ber Gothen Ravenna, mobin Viciges Der Goiben Ronig fich falviret hatte , eroberte. Allein als Belifarius meg mar im Derfifchen Rrieg. wurde die Sache ungludlich geführet, indem Die Rapferliche Urmee von Tocila übermunden. Es ameiffelte aber Damale niemand, baff, mo er que gegen gewefen ware, Die Rapferliche Diefe Dieders lag nicht murben erlitten haben. Dann er mar nicht allein' Des Rriegs, Wefens wohl erfahren fondern auch ein unverbroffener General.

#### Imit, c, t. Conon,

Alls der Briechische Kanfer Johannes VI. Pakrologus hörte, daß Philippopolis von den Fürs ein belagert wäre, bemübete er sich ben fo übel beschaffenen Sachen seines Reichs, nicht allein an welchen Ort er vor sich sicher leben könte, sondern auch wie er leinen Unterthanen au Diffe kommen machte. Er begabe sich derohalben nach Rom aum Jahls, bessen besondere Gewogensteit er vers gebited geblich mit groffer Dube und Gefährlichkeit gus meg brachte. Allein ba bie Despotæ in Bulgarien und Gervien, nachdem bie Rapferliche von ben Eurden übermunden, in Der Alliance, welche fie mit bem Ravfer aufgerichtet hatten , ich weiß nicht bon wem angereist, nicht bestandig blieben, machte eine Berbundnuß mit Amurathe, welcher auch Die Seinigen ichictte mit ben Bulgaren und Gorben ju friegen , und vieles nach bes Ranfers Wile len thate. Es mar aber offenbar, daß mo Amurathes nicht mar ju Sulffe gefommen , und Die Bulgaren und Sprven verhindert , und ihren Unschlägen wiberftanden batte, fie bif an Cons ftantinopel bem Ranfer alles Land murben mege genommen haben. Weshalben als Die Turctis iche Stadthalter , Des Amurathis vertrauteften Freunde von deffen Freundschafft abfielen, und ihm einen Rrieg anfundigten , war Palæologus ben Dem Amurathe ben feiner Armce und before berte infonderheit beffen Duten.

Imit. c. 3. Conon. Ælian. V. H. I. 25.

Ismenias war ben den Thebanern im groffen Anschen wegen seiner vielen und groffen Gebeiter, fien. Alse er jum König in Versien geschieft war, bandelt er nicht nur seiner Treue gemäß, sondern wiche auch nicht ab von der Werse der Grieden. Dann nachdem er nichte gekommen, gieng er gu Tichraustes dem Feld Marschall, welcher der mödlie nich dem König war, und zeigte ihm an, er wolle mit dem König reden. Au diesem fagt derselbe: Ben mit ist ein Verzug, daß du nicht vorgelassen werdet; Allein überlege zuvor, ob De 4

bu lieber mundlich wolleft mit bem Ronia reben; oder bemfelben beine Gachen fdrifftlich anbrins aen. Dann bu folft miffen, baß es nothig fepe, baff , fo bu vor bem Ronig erfcheineft , ibn nach ber Beife ber Berfer verchreft. Rallet Dir Diefen beschwerlich , fan nichts bestoweniger burch mich , wann bu beine anbefohlene Sache eroffe neft , alles ausgerichtet werben , mas bu perlane geft. Sierauf antwortet Ifmenias; Laf mich por Den Ronig. Allein weil er beforgte, es murbe feie ner Stadt , welche lieber wolte über Die Bare baren herrichen , jur Schande gereichen , fo er fich berfelben Weife bediente, lieffe er unpermercht feinen Ring vom Finger ju bes Ronigs Ruffen fallen ; welchen er aufzuheben fich niederbucfte. fich ftellend, als wenn er bem Ronig Die gewohne liche Chrerbietung ermiefe. Woburch es gefchas he, daß er ben Ronig leichter bewoge alles zu thun. als wann er fcbrifftlich eingehandiget batte, mas er perlangte.

## Imit. c. 2. Canon. Florus II. 2.

Die Nomer liessen sich durch Bitte der Stade Bessina (Mellans) in Sicilien bewegen, daß sie Hieronem ben König zu Syracusen und bessen her Konig zu Syracusen und bessen behülffen die Carthaginenser für Feinbeerflär, ten, und sie mit Arieg versolgten, ob sie gleich anfänglich saten, die Sodie stockte sich nicht für sie, weil sie wohl wusten der Messinenses) Untreu. Es wurde auch dem Burgermeisten Appio Claudio biese Verrichtung nicht umsonst aufgetragen. Allein da die Römer saten, daß ie ohne Flotte in nächströsgender Zeit Sicili

Sicilien nicht murben erhalten , und nicht bore handen maren , benen fie Rriege , Schiffe angus Schaffen befehlen mochten , theilten fie Belp aus, und rufteten in Gil innerhalb 60. Pagen eine Rlotte aus von 160. Schiffen. Als Diefes ben Carthaginenfern verfundigt worden, haben fie die Sache nicht ohne Gorge gefahrt, weilen fie fich ben Rrieg viel groffer einbilbeten , als mann fie mit den Siciliern allein zu thun hatten. fie muften , bag tapffere und fluge Generalen bas Romifche Deer wur den commandiren , und mit ibnen ftreiten: melde fie meber mit Borfichtiafeit, noch mit Macht fonnen überwinden. In Erwes aung deffen bringen fie eine groffe Rlotte gufam. men , und siehen aus unter Dem Albmiral, Den fie erwehlet hatten. Diefe greifft ber Burgermeifter. Cajus Duilius ben ben (Infulæ Vulcaniæ) Lipa. rifchen Infuln an , und bringt fie in die Rlucht in einem groffen Ereffen , erobert viele Schif. fe , und verfenctt Die meiften. Nachdem nun Durch Diefen Sieg Sicilien , welches ben Car. thaginenfern unterworffen , befrepet worben, fam M. Artilius Regulus mit einer Armee in Afris ea, ehe Die Carthaginenfer Die niedergeriffene Mauren aufbauen lieffen , und befame febr pies len Reichthum, melden er feinen gandsleuten überlieffe.

### Imit. c. f. Conon.

Dem Antonio gieng es wie andern Menichen , daß er unbedachtsamer sich erzeigte im Glück als im Unglück. Dann nachdemet Brurum und Cassium überwunden, und dabor biele,

baf er bie Unbilligfeit , fo bem Cafar angethan worden, gerochen, trachtete er nach groffern Din. gen , als er auszurichten vermodyte. Es wurde aber nicht für mobl und loblich gethan gehalten. baff et fieber wolte ber Geinigen Macht als bes Baterlande bermebren. Dann ba er ihm ben ben Egyptiern ein groffes Unfeben burch Die Pharfalifche Schlacht erworben hatte , fiena er an fich zu bemuben , daß feine Gohne Philadelphus und Alexander in Sanpten , welches juvor Julius Cafar ber Cleopatra wieder jugeftellt hatte , und andern ganbern biß an ben Euphratem regieren folten. Allein weil er folches ben Romern nicht berhalete, und niemand zweiffelte, er murbe bem Befehl, wodurch er gen Rom geforbert,nicht gee borchen, murbe Augustus eilend mit einer Armee in Cappten geschickt. Als nun Antonius, nachs bem Die Schlacht beum Borgeburge Actio vere lobren, in Alexandria belagert murbe, und mobil Sabe, wie er nicht murbe entflieben tonnen, fone bern jum Augusto geführet , und wenigftens ins Befananuf, morinnen er Zeit Lebens fenn murbe, geworffen merben, hat er fich felbften umgebracht. Muf mas Weife aber Cleopatra fene umgetome men, haben Florus und Suetonius, benen wir in ber Romer Geschichten groffen Benfall geben, fdrifftlich hinderlaffen.

Imit. c. r. Dion.

Germanicus des Drufi Sohn , ein Römer bont vornehmen Befoliecht , bat unter der Gramnen bes Tiberii gelebt. Dann Augustus batte Liviam jur She : mit welcher zuver Tiberius Claudius

ero

Nero ben Claudium Tiberium Neronem, bem ber Augustus bas Regiment hinderlaffen,und ben Drufum bes Germanici Bater gezeuget hatte. Dies fem Germanico perheurathete Augustus feine Ens delin Agrippinam, Er hatte aber Gormanicus auffer ben bohen Unverwandten und portreflichen Gefchlechts Ruhm auch viele andere Gaben von Der Matur : unter Diefen ein gelehrigen Ropff. war fittfam , ju allen Runften gefchictt; hatte eis ne ansehnliche Leibs Bestalt , welche nicht mes nig recommendirt : uber bas ein groffes Unfeben, welches er durch feine Eugenden vermehrte. lebte grar nicht bertraut mit feines Baters Bru-Der Dem Tiberio : Doch, ob ihm gleich beffelben Sitten miffielen, bemubete er fich megen ber nas ben Anverwandtichafft , daß er ohne Schaben bliebe , mehr aud) ber Seinigen wegen: er gienge ibm in wichtigen Sachen an Sand , und burch feine Erinnerung murbe Tiberius fehr bewogen. wo ibn fonft nicht ein machtiger Affect hinderte. Die Rriege , fo von einiger Wichtigfeit maren, murben burch ihn geführet. Bleichwie er fich nun hierinnen fleißig und treu erzeigte ; alfo bes Dectte er mit feiner Leutfeligfeit Die graufame Gite ten bes Eprannen Tiherii. 21s er in Drient gen schickt mar', haben ihn die Boleter und Ronige to hoch gehalten , baß fie fich über einen Romer faum jemahlen mehr verwundert haben.

#### Imit. c. 2. Dion.

Es war dem Ronig Pharao nicht verborgen, wie rühmlich er fich des Josephs gebrauchen fons te. Dannenbero lieffe er ihm vieles ju, und liebte ibn nicht anbers als einen Gohn : welcher auch, ba Die Zeitung in ben Roniglichen Sof gefoms men , daß Jofephe Bruder in Cappten angelanget , ihm nicht verfagen tonnen , bas gante vatterliche Saus hobten ju laffen, als Sofeph fehr bes gierig mar ben Bater Jacob ju feben. gonnete es beghalben ihm, und brachte jenen mit groffem Domp in Egypten. Jacob aber bers wunderte fich bergeftalt über Jofeph, welchen er fcon por Diefem geliebt hatte , bag er fich ihm gant ergabe. Much erfreuten fich gleichfals Die übrige Gohne bes Jacobs über ben Bruder, mit welchem fie jubor graufam verfahren, fintemahl fie aus Sag bewogen ihn ben Ifmaeliten verfaufft hatten. Dach fiebengeben Jahren fiel Jas cob in eine Rrancheit. Nachdem er nun von felbiger hart angegriffen wurde, und Jofeph wus fle , wie es fich mit bem Bater verhielte , wurde er hierburch bewogen , und fame , ehe es gefahre licher mit bemfelben ftunde, mit ben green Gobe nen, fo ihm von Asnat der Tochter des Botiphera in Egppten gebohren maren , unter melche bas Land Canaan alfo ausgetheilet wurde , baf fie gleiches Cheil mit jedem ber Brubern bes Jos fephe haben folten. Und Diefes verhalete Jacob nicht,fondern jeigte Diefen feinen Willen ben übris gen Sohnen an : welche, als Jacob geftorben, fo bald fie Belegenheit hatten mit Jofeph ju res Den, ihre Gunbe befannten , und um Bergebung ben ihm ansuchten.

Das besondere Lob, Das David bengelegt wurde,

wurde, mar ber Unfang bes Biberwillenszwis ichen ihm und bem Ronig Gaul, welcher fich tag. lich vermehrete; aber boch blieb anfangs eine verfellete Freundschafft. Dann als Jonathan nicht aufhorete ben Bater ju bitten , bager fich des Das pibe Rathe bediente, willfahrte er ihm, Damit er in einigem Stud einem rechtschaffenem Ronig nach. folgte. Er forberte befihalben David wieder zum toniglichen Dofe , welcher nicht mehr bem Ronia als bem Bolcf jugethan war. Allein von bem ift. ein mehrers ju finden in dem Buch, welches bon ben Befdichten Cauls abgefaffet ift. Es mar aber David ben bem Rold in groffem Unfeben , und vermochte fo viel burch feine Capfferfeit , baß es fchiene, er murbe Die Philifter groingen ber En rannen ein Enbe gu machen , und ben Ifraeliten Die Frenheit wieder ju geben : Bon welchem Dore fat fie Durch Des Davids Exilium abgefchrect murben, und anfiengen weit graufamer ju fepu.

# Imitac. 4. Dion.

Alls Pelias der König in Chessalien wahrmann dass seines Bruders Klönis Sohn der
Jason ihm an Jerstand. Insehen und Liebe des
Wolck's weit wurde vorgehen, besorgte er sich,
twann er ihn den sich dultete, er michte einigen.
Unlaß zu seiner eigenen Unterdructung an Dand
geben. Er überredete ihn dessolben, daßer zu
Schiss nach Colchis führe das guldene Fell zu
Schiss nach vorgebend, er thäte diese um des Jasons
kobs wegen, in der Ebat aber, daß nicht, weil
keiner dem andern trauete, einer von dem andern,
möchte

mochte eiglistig hindergangen werden. Als Jason über diesen Raht nicht unwillig wurde, verurs sachte es dem Pelix keinen Negd : welcher auch wieles, so zur Reise nichtig war, ins Schiff args laden liesse, wurde bie vornehmiste Griechische Jünglinge mit seibigem schieckte. Allein diese alles thäte er nicht dem Ruhm bes Jasons zur Befordes zung, wie er wolte angeleben sen, solven aus Habs gegen den Menschen, damit er nicht wegen des väterlichen Reichs sich unterstünde Wilder unfammen zu bringen und ihn zu bekriegen.

### Imit. c. 4. Dion.

Rähfet Commodus wat ein Sohn M. Aure-lindlochi , Dem Antoninus Pius feine Hochtet Faulinam zur Seh gegeben hatte. Diefer, obs schon ber Nater veranstaltet. Daß er nicht in der Jugend durch Nachsehen sich mit den schaftlich in Beldiffen besteckte, so lieste er sich doch, der kaum mannbar war , die liederlichste Gesellen zusählere, überfüllte sich mit Fressen und Saussen, und ließ eine Zeit nüchtern vorben gehen. Es wurden ihm zwar hosmeiste zugeerdnet, die ihn von dem derschreten Rannbel abziehen solten; aber er konte so gat die betränderte Art zu leben nicht vertragen , daß et in eine Kranchseit siehe , und den nach lieder wolte sich vom Lauß herab sturgen, und um sein Leben fommen.

### Imit. c. f. Dion.

Nachdem die Lateiner im Jahr 1204, in Orion gefommen, floben viele Griechen, so von eben benselben vertrieben, in Natolien, und ru- Reten

fteten fich mit aller Macht jum Rrieg. Aber fle richteten anfanglich nicht biel aus , weil ber Lateis ner Berrichafft, fo gwar nicht gar viele Jahre gebauret, für machtig gehalten murbe : mesmegen wenige in Diefe gefahrliche Werbundnuß mit eine autretten fich getraueten. Allein julest verlieffe fich Michael Palæologus nicht so wohl auf seine Urmee, als auf ben Saf gegen Die Lateiner, und griffe Die Berrichafft, fo 58. Sahr gewähret, und geithero burch ber Wenetianer Sulff unterftuget mar , mit unerfebrockenem Muth mit wenigen taufend an, und verrichtete foldes, worüber fich viele verwundert, fo leichtlich , baf nach menis gen Lagen, ale Die Dicanifche Urmee in Thracien gefommen , er in Configntinopel einmarchirte. hieraus tan Korman gar leicht abnehmen, baf teine Berrichafft ficher fene , wann fie nicht mit Liebe beveftiget ift. Bu berfelben Zeit mar Balduinus nicht zugegen, fonbern wartete in Francfreich auf Sulffe , fich einbildend , es wurde niemand ohne groffe Macht wider Die Lateiner tommen : welches ihm fehl fchluge. Dann Die Dicanische Urmee feurete mit eben benjenigen , fo bes Balduini Bottmäßigfeit unterworffen waren , ben Ros niglichen Ginbilbungen, und bemachtigte fich ber Stadt Constantinopel und des gangen Theils, fo an ber Stadt lage, und brachte es babin, baff, weilen Die Griechen Den Lateinern nichts Gutes aufraueten , noch mit einigen Bebingungen Griebe machen molten , Palzologus alles , mas Diefe bes berricbeten , inne batte.

Imit.

# ST (64) 35

Imit. o. 6. Dion.

Auf die gluctliche und unverfebene Begebenheiten bes Augusti erfolgte einige Beranderung. Dann bas Biuct pflegt insgemein nach feiner Uns beständigfeit Diejenige , welche es furt jubor er. hoben , ju bemuthigen. Unfanglich bewiefe es feine Braufamteit an ibm, ba er umfonft fich bes mubete feine Cochter Juliam , welche , wie Sueconius meldet , bor bem Tiberio, bem M. Agrippæ mar gegeben, von bem leichtfertigen Leben gur Tugend ju bringen, und bann über ben Tob feiner Encleln Des Caji und Lucii eine groffe Betrubnuß empfunde. Gerner entftunde auch eine Uneiniafeit Avifchen ihm und vielen Romern , welche bie Oberherrichafft nicht verftatteten und fich jufain. men berbunden. Und Diese aalten nicht wenia ben ben Mornehmften , mit beren Bewilliauna fie groffen Memtern vorgefest murben, als Auguftus Der Urmee vorftunde. Dann fie fonten Deffen. Gewalt nicht vertragen , und führeten an ber Worfahren Rede, Deren Inhalt war: Die Ros mifche Republic murbe nicht mobl burch eines Res gierung vermaltet. Allein Augustus butete fich. Daß nicht eines von feinen Worten einen Deid nach. fich ibae, und gab niemalen ju verfteben , bag er alles unter feiner Bemalt haber mochte. Chen berfelbe bemuhete fich auch, baß er ben Reid vielmehr burch Nachgeben linderte, ale burch Scharffe Dampffte : Welcher auch nicht einmal ben Cn. Cornelium Cinnam feinen angften Seind lieffe binrichten.

Imit.

# 器(61)線

### Imit c. 6. Dion.

Wie der Rapfer Hadrianus beforgte, seiner Schwester Mann Nahmens Severinus gienge du mit um, daße er wenigsten nach seinem Tod die Regierung an sich berügen möchte, legte er gar bald an Tag, wie sehr ihm solches misstel. Er such bald an Tag, wie sehr ihm solches misstel. Er such bahero Severinum nicht mit Willisssischieder zu gewinnen, sondern mit Gervalf zu unterdrucken, und ließ ihn, da er bereits neunsig Jahr auf dem Jads hatte, binrichten. Beb det Execution bediente sich Severinus der Worte: Hoz Madriano imprecor, ut cum mori capiet; mord non possific.

## Imit. c, 7. Dion.

218 Caracalla feinen Bruder ben Geta umges bracht hatte, murbe allen eine groffe gurcht eine gejagt. Dann nientand mennete hinfuro ficher tu fenn, als felbiger aus bem Wege geraumt mar. Und Diefes nicht umfonft. Dann Caracalla theilete ungefteut berjenigen Guter , welche ihm jumider gewefen maren , unter Die Goldaten. 218 fole de ausgetheilet, ba taglich fehr viel brauf gienge, manaelte es bald an Gelb , und mar nichts vore banden , baran er Die Bande legte, als Die Guter Der getreuen Unterthanen. Diefes mar eine folche Sache , baburch er bes gemeinen Bolds Liebe verfcherste. Uber Diefes grar befummerte er fich. fo febr nicht , ba er nach ber Bermabnung Des Datere Septimir Severi fich Die Goldaten gu Greunde machte. Er fonte abet, als einer Det nicht gewohnt mar , baß man ubel von ibm res Dete,

## St (66) 18

bete, durchaus nicht leiben, daß die Sarger zu Alexandria übel von ihm fprachen. Endlich hat Macrinus ben Tyrannen, von dem der gemeine Mann, indem alle redliche Leute ihm abhold waren, frev sich vernehmen liesse, man folte ihn nicht dulden, hinderlistig aus dem Wege geraumet.

### Imit. c. 8. Dion.

Mle Sejanus fahe bie beftanbige Freundschafft bes Titii Sabini gegen ben Germanicum , und in Sorgen ftunde, wie folche ablauffen murbe, funs be er leichtlich wie er Die gurcht ftillete. Dann Latinius Latiaris ein verfclagener, und auf aller. len Betrug abge ichteter , Bewiffenstofer und uns treuer Menfch gienge zu bemfelben , und fagte : Es mare bes Germanici Wittib Agrippina menen Des Tiberii Born und Des Sejani Sag in groffer Befahr , welche fie auf feine Weife vermeiben fonte. Es hatte aber Sejanus Dem Latiari aufae. tragen , bag er fich ftellete , er mare ibm feind. Sabinus permente, er hatte einen Freund gefunben , und offenbahrte ihm als einem mighelligen feine Bebanden. 218 nun bierburch Sejanus beffen Bemuth erforfchet , lieffe er ihnalfobald aus bem Wege raumen.

### Imit. c. 8. Dion.

Alls der König Demetrius des Sekeuci Sohn den Raht der gottlofen Juden gut geheisten, nummt. Alcimus das Innt des "Obenpriesters auf sich, und rüstet sich durch Unvorsichtigkeit der froms men Juden , such Behülffe dieselbe umzubeingen. gen , fpricht ihren Beinben gu , und ftarcfet ben Die Sach , weil viel brum muffen, bricht aus, und fommt por Juda und feine Brus Es famen auch andere aus gurcht jufams men, und ftunden ihrer Gefahr halben in Gors gen. Singegen fagte Alcimus, es murbe von ihm niemand nachgeftellet fondern basienige , beffen er fich unterfienge , gefchahe ben Juden jum Beften. Michte Deftoweniger nothigten Diefe den Alcimum. ba er vom Bacchide nach Jerufalem geführet mar, gu fchmoren ; bag fie fich nichte für ihm gu fürche ten hatten. Derfelbe aber murbe burch ben End bon feinem Borhaben nicht abgefchrectt , fone bern daffelbe aufs eilfertigfte ins Werct ju riche ten angereißet , weil er fich beforgte , es mochte fein Unichlag eber fund werden , ale er fein Bors haben vollzohe.

Imit c, 9. Dion.

Alls allbereit viele darum wussen, daß et ihm alle veste Verter in Jinel übergade, heite sich Ibergade, dass einem Zimmer, nicht wissend, was vor Wächgeter er um sein Jammer, nicht wissend, was vor Wächgeter er um sein Jamser, nicht wissend von welche gewisse ter er um sein Jamse siege, und welche gewisse unter vor das das das Gint seiner Berreich und heite und bei da das Gint seiner Berreich auch eine das das Gint einer Berreich und eine Berreich und eine Berreich und sieder auf dem Meer geschren in noch die Unterschen auf dem Meer geschren in noch die Watterlagen lassen unterrichten. Es hatte Zeboseih vor diese Verteiler gescheter, und die Verteiler gescheter ge

Der Bahl ber Benjamiten. Diefe , wie fie bermes gen und flarct rearen, giengen ju bemfelben, als mann fie famen ihn ju befuchen, meges eines Bes Schäfftes, fo ihnen aufgetragen, und murben wegen ber Befanntichafft hinein gelaffen. bald fie aber ins Saus getommen, griffen fie bens felben an , ale er noch auf bem Bett lage , und bringen ihn alfobald um , bamit nicht ein Bes tummel entftunde, welches von ben Sausgenoffen brauffen gehort murbe, wann fie ihn hatten binben wollen. Dieraus ift leichtlich abzunehmen, wie verhaft insgemein Die alleinige Berrichafft, und mas por ein elend Leben fen , mann man lies ber will gefürchtet als geliebet fenn. Richts befto. weniger ließ David Diefe Sauptleut mit bem Schwerdt hinrichten , welche Dem Saufe Cauls batten follen gunftiger feon, und bem Gebofeth su Bulfe fommen , fo er it gend von Ungewafneten. Die von auffen ein Bewehr forderten, ober andern lebendig gebalten wurde.

### Imit. c. 10. Dion.

Nachbem der Mord an dem Cafar zu Komvollbracht, und der gemeine Mann in sein Jaus-Schauens balber gegangen war, sehletese wenig, daß nicht viele von denen, die keine Wissenschaft davon hatten, gleich als sollbige erschlagen wurden. Dann als eitight kund war, daß der Casar gewaltsam ware ermordet, liesten wiele zusammen, denen die Hott missele. Diese wurden durch fallsen Berdacht bewogen, und brachten den unschuldigen Helvium Cinnam alls einen Aesprecher um. Als des Casaris Lob isebermann bermann offenbar worben, hat fich bes gemeinen Bold's Ginn , welches ju verwundern , gang geandert. Dann welche ihn ben feinem Leben für einen Witerichen ausgeschrien, nenneten ihn eis nen Befreper und Dater bes Daterlands, und Bertreiber ber boshafftigen Burger. auf ben Saf ein Mitleiben ploblich erfolget, baß fie ibn auch mit ihrem Blut , mann fie nur bermochten, von bem Cod los ju tauffen begehrten. Man hat ihn berohalben in ber Stadt an einen pornehmen Ort hinaus getragen, und ba er offents lich verbrannt , auf bem Marct eine Geule von Steinen aus Numidien aufgerichtet. Er ift ums tommen im feche und funffsigften Jahr feines 216 ters, nach bem vierten Monat, ba er aus Spanien nach Rom wieder fommen war.

### Imit. c. 1. Iphicrat.

Alexander M. ist so wohl seiner großen Shaten als der Reisgs. Zucht hatter berühmt. Simtes mal er ein slother Seldberr war, das er nicht allein mit den Vornehmsten zu aller Zeit kan verglichen, sondern auch keiner die dori sim glechet, dorzezo sen werden. Da er etstichmal mit seinem Vater Philippo dem Kriegs. Wesen bengewohnet, commanditre er nach dessen bed alleseit die Arsmeen, und führte niegend eine Sach durch seine Schuld unglücklich, sondern siegete allezeit mit gutern Rath und Bluck nodunch er sehr viel vernochte. In Kriegs. Sachenerfunder theils viel neues, theils machte er prächtiger. Daun er andere be die Wassen, als man ehe er König worden, seinem Schulde gebrauche. Ieber dernacher silbermiene Schulde gebrauche.

ne machen, dahere die Argyraspides genennt muse den. Er hatte bes sich die Schreice und Keffaller, to jum Wenden und Angriff leichter und hurtiger wasen als die Perfer, welche das Erwicht der Rüflung verdoppelt hatten. Wider die Elephanten des Pori ließ er frumme Degen so Oopides hiesen, verfertigen. Ebenderiebe veränderte auch die Art der Janker, und jach silberne und guldene an state der eistenne und ehernen. Wohnt der dann die Schwach er Wasser andere ... Dann da der Schwach er Wasser angenommen verschafte er, welches eben so wohl den Leib bedeckte und daben prächtig vor.

Imit. c. 2. Iphier.

Den erften Rrieg in Gallien führte Julius Crefar mit den Helvetiis , in welchem er Die Eduos in vorigen Stand feste. In Diefem Gallifchen Rrieg hielte er fcarffe Orbre ben bem Rrieges Deer , Daß faft feine Armee ben ben Romern ente weber geubter , ober ihrem Obriften gehorfamet gemefen, und richtete fie alfo ab, daß fo bald vom Beloherrn ein Zeichen jum Ereffen gegeben , fie ohn ihres Obriften Dube in folde Oronung fich ftelleten , baß es fcbiene , ale wenn ein jeber bon bem erfahrneften General rangirt mare. Diefem Deer ruinirte er Die Armee Des Ariovifti; welches in gang Gallien fehr gerühmt wurde. In eben bemfelben Rrieg fchlug er bas gante Been ber Rieberlander , wodurch er einen groffen Ruhm erlangte. . Auf Diefe Beife als er Pampejum befriegen wolte , hat er nicht nothig , ane beremoher einen Obriften ju verlangen, melden

er über die Armee seste, deren Angabl zwar getinger war als des Pompeji.doch in allerlen Ariegs. Künsten so abgerichter, das wie vor diesem die Phistoatische Soldaten ben den Griechen bekannt, also des Cxfaris den den Kömern sehr gerühmt worden. Sehen derselbige, als er der Cleoparre, zu Hülfe gegogen, und ehe die Flotte dazu kame, des Prolomari Unstall nicht konte zwäch falten, wurde genöthiget die Burg zu Alexandria in die Alsde zu legen, damit er sicher von Alexandria wegwiche.

### Imit. c. 3. Iphicr.

Cnaus Pompejus war großmuthig, und mit einer anfehnlichen einem Gelbherrn mohlaegiemen. ben Beffalt begabet , baß er fich ben jedermann, ber ihn anfahe, in eine Sochachtung feste. ber Arbeit mar er nicht verbroffen, fonbern gebultia, und mie Vellejus Paterculus meldet, ein redlicher aufrichtiger Burger : welches er fo wol in andern Dingen erwiefen , ale in Befchusung Tigranis bes Konigs in Urmemen. Dann Dies fer nahme feine Buffucht ju Dem Pompejo, und wurde burch beffen Sulffe wider ben Gobn vertheibiget. Er lebte einig mit feinen Burgern bis auf ben burgerlichen Rrieg : welche unschulbig fich in Sale : Sachen verantworteren , fprach et ofters los. Er lieffe einen Gobn guruct ben Sexcum Pompejum , fo bon ber Cornelia gebohren. Derfelbe achtete bober Die Treulofigfeit als Die Greu, baß fich viele barüber permunterten , baß ein fo groffer Bater einen fo ubel gerathenen Sohn gezeuget hatte.

Imit.

## St (72)

Imit, c. 1. Chabr.

Pericles war ein Athenienfer. Dieferiffauch unter Die vornehmfte Rriegs . Obriffen gerechnet worden , und hat viele benchwurdige Sachen ausgerichtet. Unter Diefen aber hat am meiften hernor geleuchtet feine Erfindung in bem Rrieg, ba er ben Milefiern ju Bulff gefommen. Dann als in bemfelben Die Samier fich auf ben Siea verlieffen, weilen fie viele Derfifche um Gold ans genommene Trouppen batten, perbotte er feiner bicht gufammen geftellten Urmee von bem Ort gu weichen, und unterrichtete fie, wie fie Die Schilde uber ben Ropff folten jufammen halten, (foutis fuper caput elatis) und mit ausgeftrectten Spies fen ben Unlauff ber Beinben auffangen. Samier biefe neue Gach erfahen, und bie ibrie ge , fo jum Ungriff fertig maren , mit ber Erom. peten Schall nicht jurud rufften , fonbern fich erfühnten fortzugeben, wurden fie insgefamt in Die Klucht getrieben. Diefes ift fo gar in gans Griechenland und Stalien gepriefen worben, daßi es mich wundert , daß dem Pericli nicht ift eine Chren . Seule offentlich auf bem Marcft in folder Politur gefest worben , gleichwie nicht lange. bernach Chabrias verlangt bat , bag ibm eine Seule wurde mit einem binder bem Schild ges festen Rnie aufgerichtet. Doch ift es babero tommen , bag bie Griechen und Romer fich es ben Diefer Politur in ben Schlachten gebrauche ten , in welcher fie auch offtere ben Sieg erlangt haben.

Imit,

# SE (71) 48

### Imit. c, 2. Chabr.

Scipio Africanus hat in Africa viele Rriege geführet , als er ber Romer Gelbherr mar , bes ren er auch viele in Spanien und Sicilien gefühs ret. Dem Mafiniffa murbe er auf gemeinen Befehl jum Behulffe gegeben , welchem er aud ju Duffe fame , und bas Reich bestättigte : er mis the auch nicht eher aus Ufrica, bis er ben Egrihas ginenfer mit Rrieg bezwungen : modurch Die Die. mer groffe Chre erlangten. Unterbeffen entftuns De ein Rrieg swifthen Dem Antiochio M. Dem Ros nig in Ufien , und Prolomato Epiphane bem Ros nig in Egopten , welcher lettere mit ben Romein eine Bundnup hatte ; es brachte auch Antiochus groffe Beute ein von ben frepen Briechischen Stadten in Affen. Da folches Scipio Africanus fahe, und bem Antochio in feiner Gache nachge. ben molte, Damit er befto leichter ben Unterdruct. ten ju Gulffe tame , ftunde er freproillig als Lieus tenant unter feinem Bruder Lucio Scipione , Der bernach Afiaticus genannt worben, Der Urmee tu land vor, als Amilius Regillus ben ber flotte commandirte.

# Imit. c. 3. Chabr.

Obgleich Scipio Africarus der mit seinem Bruder L. Scipione in Asien var geschieft wors. Den, mit dem Ancichio M. zu friegen, niemalen vermuthete, daß jemand über ihn würde stagen; so bestimmten doch ihm die Junstimeister, als en wieder nach dauß gefommen, einen gewisten Agg, mit dem Anhang, wie daß sie ihn wegen Este und der Bestehe und Bestehe daß sie ihn wegen Este

Entfrembung bes gemeinen Buts wolten ber-Dammen. Da er biefes vernommen , faumte er fich nicht langer ju Rom , als nothig mar , und gieng hinmeg nach Linternum, einem Blecken in Campanien. Dann er fahe wohl , daß er bem Reid Des gemeinen Manns nicht murde entges ben, fo er langer por bem Geficht feiner Lands. Leute mare, ob er gleich nicht herrlich lebte, noch fich einer groffen grepheit gebrauchte. Dann wer weiß nicht , baf Diefes ein allgemeines Lafter fene ben groffen und frepen Stadten , bag ber Reib auf Den Ruhm erfolge : und fie gern biejenige vere leumden, welche fie feben bober fleigen: auch nies brigen Stands Leute bas frembe Glud ber grafe fen Manner mit neibifden Mugen anfchauen. Diefer Urfachen halber mar Scipio Africanus hers nach ftete von Rom weg: welches ihm auch vergonnet war. Er war aber nicht allein gern weg. fondern es thaten eben biefes andere berühmte Romer , welche von bem Reid fo viel entfernet; waren , fo weit fie von bem Geficht ber ihrigen entwichen. Weswegen bann Camillus feinen Aufenthalt hatte gu Ardea, Scipio Nalica gu Pergamo, P. Lentulus in Sicilien. Diefe gwar find bem Scipioni Africano an Thaten und Gitten nicht zu vergleichen, aber boch waren fie zu Rom machtig und in groffen Unfeben.

Imir. c. 4. Chabr. Curtius 1. 4, c. 5.

Aristonicus der Methymnær Lyrann ist auf folgende Weise im Persisten Krieg gefangen worden. Er wuste nicht, daß des Alexandri M. Generalen die Insul Chius bestützmet, und die

alle bie borten regierten, ober ben privat Berfonen an Unfeben vorgiengen, mehr auf bes Alexandri Generalen gefehen batten , als auf Diejenige , fo Die Derfifche Befagung commandirten. 2Belcher grrthum ihm Die Gefangenschafft beschleunigte. Dann nachdem er guerft in den Saven einzugeben trachtet, und Dem Schifferegierer bas Schiff bas bin ju richten befiehlt , ichabete er ihm felbft. Dann ba er babin gefommen , und Die übrige Schiffe ihmgefolget, murbe er von ben Macedos niern umringet. Er fahe aber, bag er nicht murbe pon dannen entflieben , fo er gleich tapfer ftritte, weil das Schiff leichtlich am Bordertheil tonte gertrummert werben , und fincen, auch nicht mur. be burch Schwimmen in Sicherheit fommen, wann er Die Waffen wegwurffe , Das Schiff, morinnen er führe , perlieffe , und fich ins Meer fturste , weilen feine Slotte nabe mare , welche ben fcmimmenden auffienge. Allfo ift berjenis ge , ber ein fcanbliches Leben boher hielte als ein ehrliches, nicht mit Pfeilen in Der Dabe von ben Reinden erfcoffen worden , fondern burch feine Unporfichtigfeit ins Berberben gerathen.

Imit, c. I. Thimoth, Plurarch, in Lucull.

Der Römische, Lucullus hat den von seiner Mutter Beuden Mecello erlangten Ruhm mit vielen ruhmvörbigen Haten vermehret. Sins stemal er beredt , unverdrossen , arbeitsam im Rriegs a Sachen so vohl als Regiments Han befrund dacien erfahren gewesen. Er hat viel berrliche Thaten in dem Mitheidatischen Rrieg verrichtet, unter welchen diese nicht wenig ber rühmt.

rabmt. Unter bem oberften Commando bes Sylles hat er Die Samier mit Rrieg bezwungen : Die Inful Chius und Mitylene eingenommen : bon Den Uffatifden Stadten grangig taufend Calent an Straff (mulcta) in Die Schat Rammer einge. bracht. Rach bem Sylla hater ben anbern Rrieg mider Mithridates geführet. Chalceden, morins nen fein Collega ber Cotta mar , hat er von der Belagerung befrepet , und ift ben Cyzicenern zu Dulffe gefommen. Rechft Diefem (fecundum hæc) hat er ohne einsige aus bem gemeinen Raften genome mene Unfoffen , ba boch ber Rath ju Rom bren taufend Salent auf Die Plotte ju wenden, verwile liget hatte (decernere) bes Mithridatis Reich angegriffen , ben er benm Sluß Rhyndaco über-In Diefem allem bemuhete er fich mehr munben. Die Stadt Rom mit barem Gelb , Land und unperfehrten (intactus) Stadten gu bereichern, als feine Soldaten mit Beute : welche nichts lieber wolten, als basjenige bavon tragen , welches fie ju ihren Rugen anwenden mochten. Goldes hat fich infonderheit geduffert / ba Pompejus bas Commando befame.

Imir. c. z. Timoth. Sueton. in August.

Alts bem Köhfer Augusto ber Krieg wider Antonium antertrauet war, schlug er bessen Flote er benm Jorgebürge Acio. Davaust fube er um Alfien und Sprien, und brachte Alexandria nehst allen Dectren, 6 um diese Flade lagen, unter seine Gewalt: nahm darbeneben die Könige Dejockeum und Amyneam zu Bunds Genossen worden Herburch sind die Egyptier bewogen worden Das 

### Imit. c. 2. Timoth. Plutarch, in Grach,

Damit der bepden Gracchorum des Tiberi und Cui Nachruhm fort und fort verbleiben möchte, hat das Kömigde Blold ihnen Seulen aufgerichtet. Diese Strewiderschie ihnen allein zu derfelen Zeit: daß da das Boldt der Mutter eine Sule aufgerichtet, es gleichermaffen die Sohne damit behrte. Dannenherd die neue ben beyden Sohnen zu Ehren neben einander aufgerichtete das Andensten der der Stutter erneuerten.

Imit. c. 3, Timoth. II. Reg. XI. XII.

Als Salomo unterlaffen sein königliches Umt nach göttlicher Jorichrift zu sühren , hat er in feinem hohen Alter von allen Orten ABiberradztigkeit. Jerobeam sel zon ihm ab, auch untersiem gen sich Reson ber Sover umd Sadad der Edda mitter, welche bereits damals mächtig, sich vieler. Dinge, und zogen auseinen Krieg zu führen. Die nun gleich Salomo denseiben seine keute entgegen fette , fo maren fie boch jenen nicht gewache Rach Salomons Cod wolte Rehabeam Ronig werben, wie bann gant Ifrael auch folches befchloffen hatte. Es hatte ihm aber fein Mater erfahrne und verftandige Manner ju Rathe zus geordnet , Die in foldem Unfehen maren , baß gute Soffnung fich ereignete, es tonte ber Gobn, mo er fich berfelben Rabte bediente , fo etwas perfohren mare , leicht wieder erlangen. nun Rehabeam gen Sichem , allwo Die Stams me Ifrael verfammlet , Damit nichte in feiner Abmefenheit vorgienge, gezogen mar: begab es fich, baß ein Aufruhr entstunde , welchen gu bermeiten, Die alten Rahte, fur nutlich erachteten, mit ber Scharffe (acerbitas) juruct gu halten. Er aber folgte feiner bermegenen Mennung und mols te ber Weltern ihrem Raht nicht nachaeben , vermennend , er murbe burch feine Strenge Dabin gelangen, mobin er gebachte ; ba er boch 3meie fels ohne mufte, Dagein Botte in Egopten ware abgefertigt , und Jerobeam bon bannen ben Afraeliten gen Gichem gefolgt. Nachbemes aber Rehabeam alfo ubel gelungen, mufie er mit Berluft geben Stammen fich wieber gen Berufalem, mober er gefommen , begeben : und befunde au fpat , wie leicht es ihm gemefen eine groffere Detre fchafft ju befommen, mo er nicht Durch feinen Une perfland mare im Stich gelaffen worden. (deferi ab imprudentia. ) Daß aber Galomo mit Recht einer alljugroffen Sartigfeit fepe befculbiget mote Den , febe ich nicht. Es fcheint vielmehr ; Das firenge, argrobmifche, unbeständige, wibers wirtige , auch bem gewaltigen Stamm Sfai miße

# S# (79) M

missanstige Wold sere von dem gurud beruffe nen Fredeam angereiget worden, daß es den une billiger Weise bedoubligten in offentlicher Bersammlung verurtheilete, damit der Sohn, durch bes undamchaten Wolcke Pass genothiget, sich bestigt und Jaus begeben möchte.

### Imit. 2. c. 4 Timoth.

In David fan man bes Blud's manbelbare Urt ertennen. 218 burch Diefen Der Sfraelitifchen Wohlfahrt aufgeholffen wat (res refecta,) vermennte Gaul , es fepe ihm vieles entzogen , que mablen ba er fabe, baß bas Bolct nicht gereuete bas lobliche Urtheil, fo es von bemfelben gefället. Es tonte beghalben David Diejenige Glucfelige feit , Die er feinem Baterlandzugeftellt , nicht lang genieffen , fonbern murbe- mit bochftem Schimpff genothiget bas Glend zu bauen (exulare.) Es fonten aber viele Beugnuffe angeführet merben, wie befcheiben und pernunfftig er fich auf. geführet, fo jemand mit einem nicht molte gufrieben fepn, moraus leichtlich abzunehmen, wie lieb er auch ber Familie Des Sauls gewefen. 2118 et. fich nicht erfühnte perfohnlich benm Saul ju verantworten, fo fame Sonathan , ber gur felbigen. Reit mehr als andere vermochte , ju feinem Da. ter Caul, und vertheidigte ihn. Bulegt ale Danicht ianger ficher fenn, tam er gen Bath ju Achis ber Uhilifter Ronig. Ob es nun Das Unfeben hate te, als begabe er fich in Leib . und Lebens Wefuhr; fo hielte ihn doch Achis fo hoch , daß er Diefen freind angetommenen (hofpes, ) fo ehemahlen

### \$ (80)

wider die Philister vor die Wohlsahrt der Frase liten gestritten, in keiner Sach vertiesse. Nichts bestoweniger hat David in nachfolgender geit wider die Philister Krieg geführt, und mehr gese hen auf das Jaierland als auf die Gastreund schafft. Zu einer Zeit aber waren sehr viele Die den im Jiraelitischen Volck, (mili heroas) daß nach seinem Tod mienalen so viele jugleich etwas benetwardsiges vertichtet haben.

Imit. c. 1. Datam. Chronic. Carionis libr. c.

Johannes Hunniades mar , feinen auszunehe men , ber tapfferfte und flugfte General unter als len , Die gu feiner Beit gelebt haben. Es tan um fo viel ein mehrers von ihm erzehlet werben, weilen meber feine Thaten unbefannt , und mas ihnt gluctlich ausgefchlagen , nicht fo fehr burch feine groffe Armeen , ale groffen Berfiant, moran er alle weit übertraffe, ausgeführet worben. Allet Sachen Umfrande, ohne welche fie nicht beutlich juerfennen , haben andere bereits vorgeftellet. Es mar Derfelbe Der Unfunfft nach aus ber Wallas den , gab aber feinem ben Uladislan etwas nach in Rertheidigung bes Ronigreiche Ungarn. Maffen er tapffer an ber Sauft , auch beherst in bem Rrieg , und fo treu bem Ronig mar, als eis ner aus benen , fo in Ungarn wohnten , und Rriegebienfte thaten Diefes erhellet genugfam ans Demienigen Rrieg , fo bagumahl wiber Die Dann ale barinnen Turcten geführt worden. piel taufend von ben Beinden maren erfchlagen, machte er fich ein groffes Anfeben. Dannenbero gefdabe, bag nachdem Uladislaus in ber Geblache

## 181 SK

ben Varna im Jahr 1444. umgekommen, nicht nur ihm die Verthebigung des Königreiche Und garn, sondern auch dem Sohn Marthie nach des Ladislai Pothumi Sod die königliche Krone übers laffen rourde.

#### Imit. c. 2. Datam.

Der Prink Eugenius hat fich fehr tapffer in bungarn erwiefen, ale er auf Befehl des Ranfers die Eurcken mit Krieg verfolgte, welche ben abaes fallenen Ungarn ju Bulffe gefommen maren. Maffen burch feine Anführung die Feinde, baffe fchon in viele Stabte eingezogen, gefchlagen, und Die Ranferlichen Lander erhalten worden. In beffen Erwegung hat man ihm beståndig wichtige Gae chen anvertrauet. In vorigen Jahren mar Emas migen Maximiliano, unter Deffen Commando Des Priderici IV. Ronigs in Bohmen Urmee gefchlas gen worden, herftammet. Diefer nun gehorchte nicht den Befehlen bes glorwurdigften Rapfers, Leopoldi. I Um welcher Urfach willen entfchloß et fich ihn gu befriegen, und übergab bie Musfuhe rung bem Pringen Eugenio, nachdem er alles ums fonft verfucht hatte, baß er den Churfurften als einen Unverwandten ohne Waffen ju feiner Schuldigfeit bringen mochte. Allein weil Eugenius fich vieler Nachstellung ju beforgen hatte, unterftunde er fich nicht ohne ber andern Allifrten Benftand in Bapern ju fommen: wie bann auch benm felbigen maren , fo erfahren hatten , momit man feindlicher Geite umgienge, und ihn warns ten. Darauf er dann nicht nur mit fluger More

sichtigkeit aller Gefahr entgienge, sonbern zeigte auch, daß der Arieg nicht umsonst dem Spure fürsten wäre angefundigt worden: in welchen, da er von den Engeländischen und Holländischen Erouppen nicht verlassen wurde, er so lang forte geschren, bis er alle Städte in Bayern einges nommen.

### Imit. c. 3. Datam.

Das Berucht von bem erfchlagenen Boliath fam eher por ben Ronig Gaul als por David felbft. Bie er benn ohne jemande Borwiffen jum Ros nig nicht tommen gefont, ob er fich fcon befiffen hatte, indem fo viele gufahen. Es mar Goliath ein febr groffer Menfch, erfchrecklich angufeben, angethan mit einem Panger und ehernen Beinharnis, fden (ocrea zrea,) trug auf feinem Saupte einen ehernen Selm, und auf ben Schultern einen ehers nen Schild, und mar ausgeruftet über gemeinen Prieasleute Manier. David hingegen batte fein gewohnlich Rleid an, und trug in feiner Sand. einen Stab, und in der Schleuter glatte Steine (in funda leves papillos,) nicht anderft, als wenn er ben Goliath allbereit gebunden vor fich hertries be, bor bem fich alle Ifraeliter, fo ihn anfaben, megen bes neuen Aufjuges und unbefannten Befalt entfetten. Der Konig Gaul felbft fannte Den David nicht, und als ein groffer Zulauf mar, fraate er benm Abner , meffen Cohn er mare. Da er nun von diefen der gangen Cache Verlauf erfahren, hat er ihn fo gleich laffen vor fich fommen, und fich febr erfreuet über Die That, weilen ein fo machtiger Beind unvermuthet in feine Bewalt gee fommen.

kommen. Erhat bennach den Davd, welches der königliche Prins Jonathan stattlich beschande te, jur Armee geschicht, welche damals von den Istacistischen Generals jum Arieg wider die benachbahrte Zeinde aufgerichtet war, um ihm gleiches Commando wie iene gegeben. Diese ih der Javid, welchen God und dem Elend (ab exilio) nach Sauls Tod zurück beruffen, und die königliche Gewalf gegeben.

Imit. c. 4. Datam., 1. Maccab. IX.

Als Stonathas Der Macrabeer mit groffer Sorgfalt eine Urmee jufammen brachte, und einen Bug wider Bacchidem Des Ronigs Demeerii General ju thun borhabens war, befchloffe er ploglich die Rinder Jambri anzugreiffen, wels de Madaba innen hatten. Diefe Stadt lage in Arabia Petraa, und grankte an der Moabiter gand. Dann die Kinder Jambri, die in ein ner feften Stadt wohnten, gehordten nicht nut nicht dem Befehl der Maccabeern, fondern plage ten auch Die benachbahrte Subifche Derter, ers wurgten des Jonathas Bruder Johannen, und nahmen alles hinweg, was er mit sich führe te. Da mun Jonathas fo gar weit nicht entfernet mar, ob er mohl von andern Sachen abgehalten wurde, fo fabe er Doch fur gut an feinem Bere langen felbigen Mord ju rachen (cadem uicilci) nachgutommen. Indem er fich nach einer beque-men Belegenheit umfahe (ipeculari commodam occasionem) fommt er in Erfahrung, bag bie Rinder Jambri nach Nadabath, oder wie Jofes bhus es nennet, Wabatha ju gehen gefinnet mas

ten eine Braut bon bannen gu holen. Er wird Derohalben Rathe mit wenigen, jedoch tapfern Leuten über bas Beburg fich ju begeben, neben welchen die Reinde murben hingiehen, weil er Das für hielte , wie denn auch erfolgte , bager viel leiche ter Die ungeruftete mit einer geringen Macht, als wo fie in Bereitschafft ftunden mit einem groffen Deer murbeuber einen Sauffen werffen. fer Abficht gienge er über bas Geburge, und fas me, wohin er fein Abfehen gerichtet hatte. Go balb nun die Rinder Jambri aus Madaba aus gegangen, und weber fich noch bie, fo fie ben fich hatten, jur Wegenwehr geruftet hatten, als wels the von Der Juden Untunfft feine Dachricht hat ten, nahme Jonathas die Waffen, und befahl ben Seinigen in vollem Lauff (concitato curfu) tu folgen. Als nun Die Beinde faben, wie biefe auf fie log giengen , find fie nicht nur bermaffen erfchroden, daß fie fich nicht erfühnten Wiberftand u thun, fondern auch alle niedergehauen worden weil die Juden feine, Die fich von ihnen ergaben , in Studag gebunden mit fich ju führen verlangten.

Imit. c. 5. Datam. Daniel. VI.

Als Darius aus Meden den Krieg glücklich wie der die Babylonier geführet, ind sich erinnerte, wie er von einem so groffen Krieg zum groffen Reich gelanget, pervenies.) hielte er fich für strafdar, wo er nicht, ehe er von Babylon zoge, einen Boten zum Propheten Daniel schiete, ihm anzubeuten, daß er kein Bedenden möchte tragen Caladiare) mit ihm in Meden zu gehen. Es kommt darauf Daniel zum König, wird in Medben ben gebracht und erlangt ben demfelben burch feis. nen fertigen Berftand groffe Gnade; burdet aber nicht einen geringern Daß ber Furften auf fich, weil fie fahen , bager allein im hobern Unfehen , war , ale fie alle. Aus Diefer Urfach vereinigten fie fich insgefamt ihn ju unterdrucken. Es ift. fein Breiffel; es werden Die Reinde Des Das niels ihm foldes überschrieben und ju wiffen ges than haben, baß er in groffe Befahr gerahten Durffte; fo was wibriges ben feiner Adminiftration fich folte gutragen. Wiewohl er auch felbft: mufte, wie ber Konige Urt mare, baß fie mibrige Ralle ben Menfchen, Die auten aber ihrem eigenen; Schicffal jufchreiben. Dannenhero es gar leicht gefchahe, daß fie gu beren Berberben angereist werben, welche bie Sachen nicht gar aluctlich ausführen. Es mar aber Daniel in einer fo viel, grofferen Befahr, meilen Dieienige, benen ber Ronig am meiften folgte, feine argfte Beinde mas Lind bennoch (neque eo magis) ob ihm gleich alles biefes befannt, wurde er nicht Rahts bom Ronig abzufallen, ober etwas zu thun, fo feiner Ereu entgegen ware. Bie boch fonften gu gefchehen pfleat, bag bie Minifters , benen wichtige Dinge anvertrauet, (magnis rebus præfecti) eis ne geitlang verheelen, wie fie gegen ihre Brincipas: len gefinnet, big fie eine vertrauliche Greundschafft mit andern gefchloffen, fich heimlich wegbegeben, Bolcter gufammen bringen , vefte , auch wohl nas be an Der Refident gelegene Derter einnehmen, und mit ben ihrigen befeßen.

Imit. c. 6. Datam. Curtius VII. 7.

Alexander M. schiefte seinen General Menedemum

Muth zeithero gefolget, zumaln da in furken ere folgen wurde, wo fie fich biefes gefallen lieffen, daß die Jeinde nicht könten Widerftand thun zwann fie von innen und von auffen nieder gehauen wurden.

Imit. c. 6. Datam. Frontin. II. 7. 8.

Mis L. Lucullus vernommen, bağ bie Maces bonifche Reuter von feiner Armee ju den geinden übergiengen, murbe er Rathe folche alfobald gu berfolgen. Er führte Defhalbeneinige Efquadrons (tarma) que bem Egget, und befahl auf Diefelbe log ju geben, ba fie faum bahin gelangt, wohin fie ihr Unfeben gerichtet hatten. Durch biefen uns vermutheten Bufall wurden Die Feinde befturgt, und tamen auf Die Bedancten; es handelten Die Uberlauffer betruglich und abgeredter maffen , bas mit fie ihnen befto groffern Schaben gufügten, wann fie aufgenommen maren, und griffen fie querft an. Singegen murben Die Uberlauffer, welche nicht muften, warum folches gefchabe, genothiget mit Diefen, ju welchen fie wolten übergeben, ju fchlagen, und jenen, welche fie verlaffen , benjuftehen. Alle nun ihrer feine von benden Barthenen fconten, fonbern famtlich Die widerftebende mit Ungeftumm angriffen , wurben fie gefchwind niebergebauen, ba fie fouften burch ber Bludtigen Sulffe, wo nicht ber 26. mer Lager ju erobern, Doch entweder felbige ju pertreiben, ober menigften viele umgubringen, maren vermogend gewesen. Bermittelft biefer feiner Erfindung, wurden alfo auf einmahl nicht allein Die Berrather gefturget, fondern nuch Die . Reinde gefchlagen, und mas jum Berderben ber Romer

## 24 (88) 24 S

Romer gerichtet, ju ihrem Beften gewendet, Bon gleichen icharffinnigen Ariegsliften und folleunigen Unterfloiebenen Bes veralen finden wir beym Francino Nachricht.

## Imit. c. 7. Datam. Cefar, B. G. II. s. ff.

Ron ben Belgis fielen Die von Keims (Rhemi) eb, und schlugen fich ju ben Romern, und bine terbrachten ihnen jener Bufammenschworung (conjuratio.) Uber Diefe Nachricht murbe Julius Cafar befturst , angefeben er mobl begreiffen Fonte. baß er mit tapfern und mactern Leuten murbe ju thun baben, welche, mas fie in ihrem Ginn gefaffet, ine Bercf ju richten fich erfühnten , und alles zuvor zu überlegen pflegten, ebe fie etmas uuterfiengen. Er fcbicfte beffentmegen Die Aduer Das Land berer von Beauvais zu verheeren (populari agros Bellovacorum.) Indeffen giengen bie Belge in die Grange berer pon Reims, und bes mubeten fich der Stadt Bibrax, fo Diefen guftuns be, und ben Weg in Gallien eröfnete, ploglich porber einzunehmen. Alls ihnen aber Diefer Uns fcblag nicht gelingen wollen, giengen fie mit als ten ihren aufammen gebrachten Bolctern auf ber Romer Lager los, (contendere) Dannenberg Cafar einen folchen Ort ermehlte, ba er weber pon ben Reinden umgeben, und von fornen und hinden, oder mo fie neben der Geite bingogen (latera præterire) angegriffen murde, noch auch mo eine Schlacht ju lieffern mare, bie ungeheure Mens ge ber Reinde feinem geringen Sauffen einen fone berbaren Schaben zufügte.

Imit.

# 18 ( es ) St

Imit. c. 8. Datam. Curtius III. 2. ff.

Db fcon Darius fahe, baß Alexander M. einen folden Ort in Cilicien jur Schlacht erwehlet, Da feine groffe Menge Dem geringen Sauffen Der Macedonier nicht fonderlich Schaden fonte, fo entschloffe er fich boch viel lieber ju schlagen, als mit fo vielem Bold jurud ju geben, ober an eis nem Ort lang ju vergiehen. Er hatte hundert taus fend Perfer, unter welchen brepfig taufend gu Pferd. Uber bas maren noch ben ihm fechgig taufend Meber, swolf taufend Barcaner, fieben . und vierbig taufend Armenier, men und viergig taufend Derbicer, acht taufend und groen huns bert Cafpianer, feche taufend von andern Ufias tifden Boldern, neben noch brenfig taufend ges worbenen Griechen. Unter biefer Armee maren piele pon leichter Ruftung, und feche taufend Die fich ber Schleuber gebrauchten. Wiber Diefe fo groffe Menge hatte Alexander M. alle feine Soff= nung auf fich und Die Gelegenheit bes Orts ges fest, als Der toum ben brenfigften Theil fo piel Erouppen hatte, als jener. Bierauf nun vers ließ er fich, und magte ein Treffen, und erschlus ge in ber Schlacht hundert und gehen taufend Beinde, ba er von ben feinigen nicht mehr als men und brenfig ju guf, und hundert und funf. gig ju Pferd einbuffete. 2Besmegen er bes fole genden Lage, an dem Ort, da die Schlacht ben Lag juvor erhalten, bren Altare ale Sieges Beichen aufrichten laffen. Alls er von bannen aufgebrochen, hat er allezeit obgefleget, ob er gleich weniger Bold hatte, und, ba er ben Arbela foluge, ben Beind in Die Enge einzuschlieffen nicht nicht vermochte, welches ihm in Eilicien gesungen, indem nummehr die Perfer des Kriegskundigen und vernünstiger und der der Border Schlacht ber Arbeis schiefte Darius, weil er ders merckte, daß der Krieg mit grösserm Nachtheil auf seine als der Feine Seite grühret warde, zu dersanden und verimahnte ihn zum Frieden und Freundschaft, daß er sich mit ihm aussschiete. Weil aber Alexander der Krieg mich trücklich ihr der ihr michtig hiefte, das er sich mit ihm aussschiete. Weil aber Alexander den Frieden nicht für nücklich hiefte, das er leine Vorschlässe angenommen. Dabero der wider die Frieden genommen, das er nach Backrafich verfügen wolte, dam Besto jumgebracht worden.

Imit, c. 9. Datam, II. Paralip, XVIII.

Nachdem Uchab einen unverfohnlichen Saß gegen Benhadad der Gorer Ronig truge; Diefer aber mohl fahe, bag er fin und beffen Behulffen Josaphat ben Ronig Juba fo leicht mit Krieg nicht wurde überwaltigen , befliffe er fich allein ben Uchab, beffen Untreu er nicht vermeiben tonnen, aus bem Wege ju raumen. Es hatte auch ber Prophet Micha folche Dinge vorher verfundiget. aus welchen Achab leicht fchlieffen tonte, es wurs ben ihm bie Gprer insonberheit nachstellen. Weilen nun der Prophet als ein Zeind bes Ros nige, wie er bavor gehalten murbe, foldes ans gezeigt, hat er zwar bemjenigen nicht eben fo balb Blauben benmeffen, foldes aber auch nicht gar in ben Wind ichlagen, fondern vielmehr verfuchen wollen, ob er mit ber Wahrheit ober aber mit Unmahrheit berichtet worden. Bu bem Enbe besab er sich in den Streit, worinnen ihm sein Untergang nach Auflage des Propheten solte bereitet win. Er bate aber dem König Josephat, der ihm an Leibsgestalt nicht sonderlich ungleich war, daßer sich anden Ort, wo er selbsten sich sehen zu dassen gewohner, verfügen möchte. Da nun die Urme auf die Bahlstatt gekommen, wurden die Sprer durch die Ordnung und Kleidung der in der die Sprer durch die Ordnung und Kleidung der steingen, und griffen Josephat, der an Uchade Selelle war, mit Ungestümmigstet an. Es hatte aber Benhadad, wie zespagt, demeinigen so inn des gleiteten, vorhero besohlen, daß sie bereit wären, so dab sie Uchade erblicht, ihn anzugreissen. Da nun die Sprex wahrnahmen, wie sie am Josephat gesommen, sielen sie die Istaalieten an, schosen mit Pfeilen unter sie, worauf Uchad erschoofen mit Pfeilen unter sie, worauf Uchad erschoofen mit Pfeilen unter sie, worauf Uchad erschoofen mit

### Imit. c. 10. Datam, Justinus I. 10.

 richteten Wereker, und theilet die Beute, so er machte, unter die Babylonier. Da er ein solches eine geraume Zeit gerticher, hat er die Adoplonier überredet, er håtte einen unendlichen Krieg wider den Konig angelangen. Alls nun die Babylonier glaubten, es wate Zopyrus nicht so wohl durch gegen einender erzeigte Wohlthaf, als gemeinen Has, den sie gegen die Berser gefaßt hatten, mit ihnen verdunden, wird dem Dario, mit dem Zopyrus heimliche Freundschaft gehale ten, die Stadt und die gange Armen, do die Stadt und die gange Armen, die Gradt und die Gradt ein die

Imit. c. 11. Datam. 2. Samuel. 3.

2118 Toab Rachricht erhalten, wie Abner feine Kreundschafft gegen David gnugfam befrafftis get, glaubte er, es mare nunmehro Die Beit ba. wo eine Urmee angufchaffen, und ein Rrien mit ben Seinden ju führen mare, man feiner nicht fonberlich mehr murbe verlangen. (non multum defiderare alicujus operam.) Er ftellete fich bemnach, ale hatte David ben ber gepflogenen Unterredung etwas vergeffen , um welches willen ber Ronia für aut hielte, mit ihm zu reben. Abner lagt fich foldes gefallen, nimmt an eben bemfelben Lag Beit jur Unterredung, und lagt fich ben Ort, mo die Bufammentunfit folte gehalten werden, nicht ents gegen fenn. Er tommt alfo gen Bebron , weiler Dem Ronig alles gutes jutraute , als ben dem er feis ne Treulofigfeit vor derfelben Beit bemerctet hatte. Allein an eben bem Tag ber Unterredung fommen nicht ber Ronig, fondern Abner und Toab jufammen, ehe jemand war abgeschickt den Ort au bes ju befichtigen und Joab ju vificiren. Dun ber hoffte Abner, fie wurden eine zeitlang fich mit einander bereden, und frolich wieder bon eins ander fcheiben, jumahlen ba ferne waren, die ju eis nem Berbacht einigen Unlag mochten geben , wie er nimmer, ba er jurud gefobert ; ju ben feinis gen fonte guruck fommen. Allein Joab, ber fich faum zu Saufein wenig auszuruhen niedergelest. joge bas Schwerd aus ber Scheide, ftieffe es Dem Abner in ben Leib, als er bey feit gegangen unter bem Thor an bem Ort, ber im Geficht und mit Singern gezeigt mar, und brachte ibn um. ehe es jemand fahe, und ju Sulffe fame. Muf eine folche Weife ift biefer Dann burch verftellte Breundschafft hindergangen worden. Go aar wird offt ber verborgene Saf burch ben Chein ber Greundschafft verbectt, und die Schwerdter von Denen, fo fich als Freunde anftellen, Camicitiam fimulare) an folden Orten hervor gelanget, Die wir nicht bemerden, noch für bequem achten ju ben Machstellungen.

Imit. c. 1, Epamin.

Christen sind Sohne und Lodgter Sottes. Wann wir von diesen soren oder reden, mits sen Wettgesmite Bemuthet einnert werden, daß sie nicht Ehrstliche Sitten had ihren richten; noch in den Bedancken stehen, es sehe dassienige, so benisnen gering gehalten wird, gleich also den gottlichen Sitten and Den göttlichen Sitten einer Ehristlichen Person nicht au, welches ben andern nicht nur für kein Laster gehalten, sondern auch für angenehm und lob.

lobwardig gehalten wird. Wann mir aber eines Chriften Leben und Wandel beschieben, und michts auslässen wolfen, was zu besten Ernag bienet, werden wir bequem querst handelt von dessen gerichten Geschieden, und die Bereichten und bei ber einer in was für Lehre. Seiden, und von wem er unterrichtet werde: solgends von seinen Sitten und merch wirdigen Glaubens Kräfften; endlich von dessen Zerrichungen, welche von Gott allen hepdnischen Tugenden vorgezogen werden.

Imit. c. 2. Epamin. Freinshem. Suppl. Curt. L. 1.

Alexander M. ift von Philippo aus foniglichem Gefchlecht erzeuget, und hat feinen Batter im gwangigften Sahr feines Altere verlohren. mar aber fo unterwiefen, als fonft fein Ronig in Macedonien. Das Barpffenschlagen, ben ben Gaiten Spielen ju fingen , und Cangen ift er von folchen Runftlern gelehrt worden, welche gu Deta felben Beit eben fo berühmt maren, als beren Das men jest Weltfundig find. In Erlernung Der Weltweißheit hat er ben Ariftotelem von Stagira jum Præceptor gehabt: welchem er fo fehr ers geben, bager in feinen Junglings Jahren lieber mit ihm, als mit feines gleichen umgegangen: und ihr nicht eher von fich gelaffen, bifes fchiene, er wurde den Callifthenem geinen Schulgefel len fo weit übertreffen, bag man leicht abnehmen fonte, er murbe auf gleiche Weife andern in ben frepen Runften es juvor thun. Ob nun gleich Diefes nach etlicher Manier gering und verachtlich ift, fo ift es Doch allerdings fehr ruhmlich in Griechen. land gewefen. Rachdem et feine-Rinberfchuhe pers

vertretten, und sich aufs Fecheen gelegt, bat exnicht so sehr ich bestissen eine große Starce als ein
Weschwindigkeit zu erlangen. Dann er hielte bavor, daß jene den Jechtern, welche so langtingen lernen, bis sie stehend sich einander ums saffen und freiten können; dies aber den Kriegse leuten miglich ware. Er übete sich dervwegen fleißig im Laussen. Mit Kriegsübungen brachte er auch viel Zeitzu.

Imit. c. 3. Epam.

Rebft ber Leibe: Starcte hatte Julius Cafar Scaliger viele Bemuths Baben. Er war vorfiche tig, ernfthafftig, wufte fich trefflich in Die Beit ju fchicfen, batte groffe Erfahrung im Rrieg, eine tapffere Rauft und fehr groffen Muth: er liebte bie. Wahrheit fo fehr, daß er feine Lugner bulden fonte. Uber das war er maßig, gutig, frengebig, über alle maffen gedultig in der Arbeit; doch fonte er Die Schmach von andern nicht vertragen: Die ans vertraute Dinge behielt er ben fich, welches nicht weniger nuget, als gefchicklich reben. Er borte fleifig an ben Cælium Rhodiginum, bon bem er vieles erlernete. Wann er in eine Berfammlung fam, in welcher von der Philosophie gehandelt ober von ber Medicin geredt murbe, gienge er nicht eber meg, bif die Rede geendiget mar.

Imit. c. 3. Epam. Valer. Max. l. 4. c. 4.

Cnæus Scipio hat das Armuth mit folder Gebult ertragen, daß er von Berroaltung des gemeinen Welens falt nichte als ben Auhm genoffen. Bon seinen Freunden nahmer nichts an zu seinem Unterhalt, denen er doch so treulich berstende, Daß daß man urtheilen mag, er habe alles mit denselben gemein gehabt. Alle nun dessen manthare Zohter wegen Atmusher nicht fonte ausgesteuret werden, stellte der Raht zu Rom eine Werfammiung an, und beschaft, daß nach des Kearii Versmögen derselben die Morgennade gereicht würde, Wils auf desse Weise in Stud Gelds ohne Bentrag der privat Freunden zusämmen gebrächt war, lieste der Ratik denjenigen, der es sucherherzustigten und darzeichen damit derselbe, an den das Geld käme, wisse, wie viel gang Nom dem Cnao Scipioni schuldig ware.

Imit. c. 4. Epam. Valer. Max. l. 4. c. 3.

Des M. Curtii Dentati vergnügliche Magige feit wurde bon einigen Samnitern, welche auf Bitte ihrer Landsleute ihn mit Geld ju beftes den übernommen hatten, auf Die Probe gefebet. Diefe famen mit vielem Gold, ob fie itgend ibn. als welchen Die Romer fehr liebten, vermochten auf ihre Geite zu bringen. Allein, ba fie guihm getommen, und Die Urfache Der Untunfft eroffnes ten, wurden fie inne, bag bas Bold nicht er= fodert murde: weil der Romifche Felde Derr Bes reit war umfonft alles ju thun, wann fie berlangten, mas ben Diomern nuglich mare; fie aber nicht Gold und Gilber genug haben wurden, fo fie bemienigen gaben, fo ber Welt But fur Die Liebe bes Batterlandes nicht wolte annehmen. Doch versiehe es Curius ben Sammitern , Die ihn , welchen fie nicht gefannt, verfucht hatten, in Der Mennung, er murbe andern gleich fenn, fo fich flugs beftechen laffen, und ehe fie bas Gelb suruct geben,

級 (97) 計

geben . lieber ber Obrigfeit wolten in Die Sanbe gerahten. Esreifeten beghalben Die Samniter ficher ab , und nahmen mit fich , was fie gebracht hatten. Und Diefes zwar verschaffte Curius nicht fo febr berfelben megen , fondern vielmehr um feis ner felbft willen, bamit nicht, mann bas Gelb ihnen genommen, man fagen mochte, bas abges nommene mare ihm gebracht worden, welches er, alses angeboten worden, fich geweigert ans gunehmen. Go ich gefragt murbe, wodurch die Romer jumegen gebracht hatten, baß fie ohne Schaden gu einer folden Sohe gefommen maren, berhoffte ich, es murden andere gufrieden fenn , wann ich fagte, baß ihnen tein groffer Schut, baß fie bahin ficher tamen, wohin fie wolten ges führet fenn, gegeben mare, als Die pergnugliche Magigfeit, Davon erft Meldung gethan more Mehrere Beugnuffen tonten angeführet: werben, aber ich halte bamit innen. Valerius, Maximis hat im 4. Buch int 3. Capitel bas Les ben der pergnuglichen maßigen Leuten gufammen gefaffet : welches absonderlich und weitlaufftia por feinen Zeiten viele Scribenten befchrieben hatten.

Imit. c. 5. Epam. Livius XXI.

Hannibal war ein soberedter General, daß wes nige von den Cartingsenienstein ihm an Beredjams leit gleich waren. Er wusse nicht eine furt und antig zu antworten, sondern auch eine lange Rede zierlich auszusübern. Er hatte einen Berläunder mit Ramen Hanno, der auch von Cartigo bür tig, welcher sein Widerpart war in Verwalstung des Regiments, und im Reden nach der Cart

Carthaginenfer Weife geubt genug war : Dann ben Diefem Bold fande fich nicht weniger Ber-Rand als Treulofigfeit. Weilen nun Diefer mahrnahme, daß ber Hannibal por andern im Rrieg empor fame, vermahnte er die Carthaginenfer, daß fe den Frieden dem Rrieg vorziehen folten , Damit fe nicht diefes Beldherrn Sulffe benothigt fenn mochten. Allein mit Diefen Worten befame er ben ben meiften bas Unfeben, er betruge feine Landse leute, daß er fie vom Rrieg abhielte, und brachte unter bem Bormand ber Ruhe ihnen Die Dienfte barfeit über ben Sals. Dann fie vermeinten, Dies ienigen muften im Rrieg geubt fenn, welche lange Des Friedens, fo burch Rrieg insgemein gumegen gebracht wird, genieffen wolten. 2Beghalben weil fie wolten die Oberherren in Africa fenn, murs be befchloffen, bag man ju Belbe und nicht auf ber Fechtschuf liegen mufte. Ubrigens werffen Die Scribenten dem Hannibal infonderheit ben Dochmuht vor. Allein obgleich nicht wenige Demfelben diefes und andere Lafter aufrucken; fo bat er boch einen groffen Rriege-Ruhm erlangt , ohne daß er fich eines andern Rathe bedient hatte. Dann indem er den tapferften Generalen , fo jes malen guvor gemefen maren , fuchte gleich gu thun . nahme er burch Berjagung ber Romer in fecheges hen Jahren faft gant Stalien ein , und trachtete mit der einsigen Stadt Carthago Europam und Aliam pon berfelben Beherrichung ju befrepen.

Imit. c, 6. Epam. Livius XXXV.

Alls T. Quinctius Flaminius in Die Berfarmen bung ber Achaer gefommen war, und verlangte,

Daffie fich mit ben Romern in eine Berbundnuß einlieffen, und hingegen Die Etolier fich jum Antiocho gewandt hatten, brauchte Archidamus berfelben Abgefandter, Der Dagumal por andern beredt mar, viele harte Worte in feiner Rebe gegen Die Romer, und fette unter andern, Die Achder folten erwegen, mas für undandbare Burger in Rom erzogen wurden; aus benen fie Das übrige gar leicht beuttheilen fonten. Det Quincius mare in Der Schlacht wiber ben Milit cebonifden Ronig Philippum umgebracht mors ben, wo er nicht von ben Ecoliern mare gerettet worden. 218 nun Quinchius Diefes beanfwor tete, und auf die Schmahmorte fame, fagte ce, er verwundere fich über Die Lugen Des Acolifchen Redners, ber nicht miffen wolte, Daß Die Ros mer unschuldig toaren, feine Bogheit begangen; und vielmehr ben Philippum aus Griechenland vertrieben hatten, als baf fie pon ben Arabiern waren aufgenommen. Aufgleiche Beife bat fich Des Quinctii Beredfamfeit hervor gethan, alser ben eben berfelben anfehnlichen Berfammlung ber Legaten, Dahin alle Wefanbichafften ber Achger gefommen maren, bes Affatifthen Befanbten Auffchneiberen beftrafte, daß des Antiochi Macht nicht weniger burch Diefelbe Rede gefchwacht murs be, als burch die folgende Schlachten. Dann Da hat er jurvegen gebracht, daß der Antiochus port ben Achdern verlaffen wurde, wie folches hernache mals der Husg ing gewiefen.

Imit. c.7. Epam. Plutarch. in Camillo. Daß Furius Camillus gedultig gemefen, und das von feinen Lande-Leuten gugefügtes Unrecht. (b) 2 willia

willig gelitten, weil er fur funblich hielte bem Naterland ungunftig ju fenn, ift Diefes Zeugnuß genug. Ale ihn feine Burgerichafft nach Abermin-Dung Der Ralifcern nicht langer wolte über Die Urmee fegen, und im Rrieg unerfahrne Unführer wider Die Gallier erwehlet maren, burch beren Berfehen die Romer dahin gebracht murden, daß fie alle an ihrer ABohlfahrt vergagten , weilen fie bon ben Galliern in bem Capitolio eingesperret und belagert wurdent. hat man angefangen bes Camilli unverdroffenen Gleiß ju fuchen: Dann'er war ju Ardes ale eine privat-Perfon. Da fienun ben ihm Sulffe fuchten, hat er Die angethane Befchimpfung nicht gedacht, und bas Capitohum bon ber Belagerung befrepet, und feine Landsleute ohne Schaden wieder in die Stadt gebracht.

Guidas Imit. c. 7. Epam. Vell. Paterc. II. 18.

Als Sylla bas Romifche Kriegsheer in Camp panien wiber bie Dolaner fabrete; und einen unverdroffenen und tapfern Collegen hatte; durch Des Bunfitmeiftere Sulpicii Berleumoung abet geneidet, und um eben ber Urfach bon feinem Commando abgefeget murbe, und Marius an feine Stelle fommen folte: hat Sylla bem Sulpicifchen Befehl micht gehorchet, auch feinen Collegen übers rebet, baf er eben biefes thate, und ben Rrieg, Den er auf fich genommen , fortgeführet. Dann er fabe wohl, daß Sulpicius folches nicht defihals ben gethan hatte, weilzu beforgen ware, es moch te Die Armee megen feines Unverffands und Rriege-Unerfahrenheit umfommen. Es mar grar ju Rom ein Befeg, welches benjemgen gum

EOD.

# # ( ioi ) #2

Eod verurtheilete, welcher sich des Commanda über die bestimmte Zeit anmasset. Wie aber dem Sylla nicht unbefannt war; daß diese nur wegen des gemeinen Wesens Bestens gemacht worden, und Sulpicius solches jum Zerderben der Stadt anwenden wollen, führte derselbe das Commanda länger, als dieser bestofen hatte.

Imit. c. 8. Epam.

Alls Scipio Africanus que Affien wieder ju Squs angelangt, wurde er angeflagt, er hatte ber Republic einiges Beld entwendet. Die Bunftmeis fter, aber legten alle Schuld auf ihn, und gaben por daß er der Urheber mare, warum dem Ges fene nicht ware nachgelebet worden, und vermenns ten, er murbe fich burch feine Entschuldigung von der Befahr fren machen, weilen er nichte hats te, wodurch er fich verantworten fonte. Da berfelbe bor Bericht erfcbienen, hat er meder gelaugnet , beffen ihn feine Beinde beschuldigten, noch gestanden, auch fich nicht gewegert bie Strafe Des Gefeges auszuftehen. Diefer Scipio iftes, welcher, wie wir benm Plutarcho in feis nem Leben gefchrieben lefen, nachdem fehr viele aus ber Romifchen Burgerichafft von ben Cars thaginenfern in bem groepten Punifchen Rrieg waren aufgerieben worden, Die Romer genothis get hat die Carthaginenfer ju überwinden, welchen por Der Beit feines Commando faft fein Romer fich erfühnte unter Mugen ju geben: und burch eine Schlacht nicht nur Rom vom Untergang errets tet, fondern auch gang Italien in die Frenheit gefest, und mit benden es foweit gebracht, daß

als die Carthaginenser sahen, daß Carthago wurde bestürmet werden, sie sich begnügten, wann sie können in Sicherheit leben, auch hat er nicht eher dem Krieg abgestanden, bis durch den getrossen Krieden keine Gesche vorhanden ware, daß die Römischen Städe bestägert wurden. Als eben diese Scipiodamahlen ürglich gefagt hatte, sieng iederman mit Freuden an zu lachen, und kein Richte erfühnte sich etwas widriges gegen ihn zu säden. Auf diese Richte sie der sich der kein die Richte son dem Salsgericht mit dem größen Ruhm lösigemache.

#### Imit. c. 9. Epam. Livius X.

Als ber Romifche Burgermeifter P. Decius gar ju fuhn in die Gallier Drang, mard er von ihnen erfannt, worauf fie alle in ber Mepnung, Dag auf feinen Tob ihre Wohlfahrt beruhete, ihn anfielen, und wichen nicht eber juruct, bif baß eine groffe Diederlag gefcheben, und viele erfchlas gen, fie ihn felbft ftreitend mit Pfeilen in ber Das he erfchoffen umfallen faben. Durch Diefen gall find Die Romer nicht ftunig worben, noch eber aus der Schlacht gewichen, biß fie die Seinde in Die Blucht geschlagen. Es wolte aber Decius lieber Die Pfeile, Die in feinem Leibe figen blieben, bes halten, als heraus gieben, weil er glaubte, es wurden die Romer fiegen, fo er, nachdem er fich gleichwie fein Bater fur Die Romifche Urmee persobt (more patrio pro exercitu Romano devotus) todtlich vermundet unter ben Reinden ben Beift aufgabe. Welches bann auch geschehen. Maffen er unüberwunden geftorben ift. Gintes mal Die Gallier fo lang fiegeten , big fie vermercts

ten, daß Decius gestorben: hingegen siegeten die Romer, so balb solches ber Pontifex M. Livius verkundigte.

#### Imit. c. 10. Epam.

Cicero hat zwen Beiber geheurathet die Terentia und Publia: von der erften hatte er einen-Cohn, welcher gleich Dem Batter Dem Batterland nicht vorstunde. Es mangelte ihm fonft nicht art Rachfomlingen : Dann er hat die gleichfam von ihm erzeugte Wohlfahrt ber Ctabt Rom hinters' laffen , welche nicht allein nach ihm überblieben , fondern auch unfterblich fenn muffen. Bu der Beit, als Sylla Rom einnahm, und die Befasung Des Marii aus Der Stadt vertriebe , hielte fich Cicero, fo lang man die Burger binrichtete , ju Saus rus hig: weil er meder Die Bofen wolte vertheibigen, noch auch anfallen, bamit er nicht bie Sanbe mit feiner Landeleute Blut beflectte. Dann er hielte jeden Gieg über Die Mitburger fur flage lich. Eben berfelbe, als in Cilicien wiber Die Amanienfer geftritten wurde, ftunde als Proconful unter den erften. Bon feinen Eugenden und Beben wird genug gefagt fenn, mann ich Diefes einige bintufete, welches niemand leugnen wird. baß Rom nach feinem Cob ftets von einem fen bes herrichet morden (fingulari imperio parere); hins gegen fo lang er dem gemeinen Befen vorgeftans ben, Der Rath Die Oberherrschafft über alle Lander behauptet habe. Woraus fattfam erhele let, daß ein eintiger Mann offt mehr gelte als viele.

## AG ( 104 ) SP

Imit. c. 1. Pelop. Carohis V. ift fomobt ben Seftorien-Schreis bern als insgemein bekannt. Deffen Tugenben haben angeführet, welche feinen Lebenslauf erzehs len: welche aber eine Siftorie befdreiben wollen, fellen alle Sachen vor. Welche Die Sache nur obenbin und fürglich berühren, haben allerdings su beforgen, es mochten Diejenige, fo in ben Bea Schichten unerfahren, nicht genug feben, mas für ein groffer Ranfer er gemefen fene. Esmogen aber andere dem Uberdruß und Unwiffenbeit Der Lefer abhelffen, welche fich nach ihrem Bermos gen bemuben benben ju begegnen. Alls Des Caroli V. Generalen Die Armee in Das Manlans Difche geführet, und barauf burch bas mittlere Stalien marchirten, nahmen fie Rom ein und bas Schloß bafelbft, welches Die Engelsburg genennt wird, auf Unftifften einiger , welche, bas mit fie ber Frankofischen Parthen besto beffer widerstehen tonten , es mit ben Rapferlichen hielten. Und Diefes thaten Die Rapferliche Benes ralen nach ihrem alleinigen Gutachten, nicht auf einen gemeffenen Befehl. Doch schaffte Carolus Derfelben feinen von der Urmee , noch ftrafte fie an Geld, und raumte erft nach acht Monat Clemens bem Giebenben Rom mieder ein, weil er für beffer bielte, bag er ben entstandener Reind. schafft eine zeitlang belagert, als daß er flugs befrenet murbe. Denn nach Eroberung Der Stadt Manland mennte er, er batte es mit bem Pabit ju thun, und berfelbe mare es allein, ber mit Francisco bem Ronig in Francfreich fich ers fühnte Wiberftand ju thun. Er gab begwegen feinen

#### 10 ( 10f ) SE

feinen Freunden die Gewalt, welche die Vornehmisch der Segenparthen theils erschigen, theils ins Elendverjagten,gleichwie auch der Berkog von Bourdon don Francisco vertrieben, das Vatterland mitdem Aucken ansahe.

## Imit. c. 2. Pelop. s. Maccab. 2.

Matathias und feine Sohne begaben fich auf bas Beburge, nicht baß fie allda mußig faffen, fonbern bagwo fie nur Die erfte Gelegenheit hats ten, fie fich berfelben, ihr Berftand wieder juers halten , bedienten. Nachdem fie nun die befte Beit foldes werdftellig zu machen,erfahen,erwehlten fie jugleich mit denjenigen, welche mit ihnen einig mas ren, eine bequeme Zeit die Feinde ju unterdrucken und Jerufalem ju befrepen, mofelbft Die Beiben am meiften pflegten Die Juden ju gwingen, daß fie unreine Thiere affen. Wie fonft offt groffe Thaten mit nicht gar groffem Bold ausgerichtet worden; alfo ift auch mit einem fo fchlechten Uns fang die Macht der abgottischen gefturbet worden. Sintemahl nicht mehr als feche aus benen , fo bas Elend baueten, gufammen traten, welche fich in fo groffe Befahr magten: von welcher menigen Bahl eine fehr groffe Bewalt einen Stoß befoms men. Dann Diefe befriegten nicht fo wohl Die Parthen ber gottlofen Juden, als die Afiatischen Ros nige, welche Die Oberherrichafft hatten über Gus baa, beren anfehnliche Gewalt nicht lange bernach von diefem Unfang ben nahe ju trummern gegangen und gerfallen. 218 nun diefe feche, bes ren Anführer Matathias mar, aus Jerufalem gegangen und aufs Beburge gefommen, tamen

bald ben andrechenden Tag bald ben Abend ander re, welche die Algokteren nicht feiden wolken, zu Marahias, welchem er so wohl Zeit als Tag bestimmete, damit sie mit geringern Berdacht reis seten, wud zuber Zeit anlangten, da sie begehrten:

Imit. c. 3. Pelop. Sueton. in Jul. Czf. c. 91.

Als Julius Cxfar nach geendigtem burgerlischen Krieg gen Nom gefommen, erfuhre er gar bald, daß ihm einige nachfellten. Doch diese hat er so gering geachtet, daß, da er das letztemal aufs Dadythaus gieng, er nicht einmal, wie ihm die Lifte feiner Motver überreicht wurde, solchen, noch Nachfrage thun lassen. Dannenhes ro er auch auf dem Nachthauß mit dreu und zwanzeig Wunden erstochen, nachdem er kaum ein Jahr in Vonn gewesen.

# Imit. c. 3 Pelop. Jerem. XL. & XLI.

Weilen es gefallen geistliche Geschichte unter prokane zu seigen, die feben, so ist es dem Joerhaben nicht entagegen, aus der heiligen Gehrift zu seigen, wie schädlich die allzugrosse Sicherbeit seige. Als Jimael der Sohn Reishanis gen Wispa gefommen, erstihr alsohal Gedalja desselben Rach, selben und Geschen die des der den Aresten und Geschen fo gering geachtet, daßer nach einer so wichtigen Sach nicht einsmal gertagt: welches dann seine Einfalt sonder wich angestagt: Welches dann seine Einfalt sonder sich angeiste. Es hatte aber Johanna alles, wie es sich verbielte, von der Reise des Jimaels vor den Gedalja gebracht, und eriniert, daß man des gebracht, und eriniert, daß man

bestelben Hinrichtung als eine wichtige Sache nicht folte aufscheen: weiten berselbe nichtleiden micht das Gebalja im Lande Juda die Obrigs seitliche Gewalt hatte. Allein Gedalja glaubte solden nicht, und wurde nach Archiselbung ein niger Zeit von Jimael über der Mahlgeit hingericht von Jimael über der Mahlgeit hingerichtet. Nachdem solches geschehen, wurde nicht nur die Besaung der Chalder, sondern auch alle Juden zu Miga umgebracht. Alle Johanan solches vernommen, vermahnet er die seinige die Wasselm zu erzeissen, vermahnet er die seinige die Wasselm zu erzeissen, vermahnet er die seinige die Wasselm zu erzeissen, und die überen, thesis aus Juda verzeitieben, und die übergeins Eend verjagte Jüden von der Gesangenschaft befreyeten.

Imit. c. 4. Pelop, Livius II.

Bu ber verwirrten Beit ber Romet unter bem Konig Tarquinio Superbo waren nicht wenig gu Saus ruhig, fo lang mit ben auswartigen Reine Den geftritten worben. Dannenhero Die lobrours Dige That, Daß Romin Die Frenheit gefetet morden, des Bruti eigen ift: feine übrige ruhmliche Berrichtungen aber werben ihm und bem Valerio Publicolæ jugleich bengeleget. Dann ale Brutus in ber Schlacht mit ben Vejern bes Tarquinii Behulffen eine auserlefene Reuteren führete , und am erften den Aruntem bes Tarquinii Cohn ers fcblug, mar Valerius bep biefer Gefahr, und commandirte bas Sugvolct, und nothigte ende lich ben Tarquinium, baß, ba er fahe, baß bie Stadt Rom ihm nicht murbe wieber eingerqumet werden, er fich nach Cumus als eine privat-Der:

#### SE ( 108 ) 36

Bersonbegabe, Rurgju sagen, war Valerius bamals einer von den berühmtesten Leuten zu Rom, jedoch der zwepte, also daß der nächste nach dem Bruc getrefen.

Imit. c. f. Pelop. Cæfar. B. G. III. 7. S.

Julius Cafar hattenicht allein, wie er felbft ans geiget, etlichmal Ungluct, als er Die Ballier unter ber Romer Bewalt bringen wolte: fondern auch Die Veneti, welche nicht wolten, bag ihre Beiffel auffer bem Baterland maren, greiffen ben Q. Velanium mit Dem T. Silio, fo fich vermone bes Rechts ber Gefanbichafft, welches ben allen Dole dern heilig geachtet wird, für ficher hielten, und belegten fie mit gefanglicher Safft. Diefe zu bes frenen, verfolgte Cafar Die Venetos mit Rrien : melche, da fie muften, ber Cafar murde fich ges gen fie nicht verfohner laffen, andere Barbaren aberrebeten, baffie ihnengu Gulffe famen, und Die Romer vertrieben. Aber vergeblich. Dann fie wurden bald nach biefer That von bemienigen, ben fie beleidiget, nachdem ber gange Rabt gea tobtet, ale Leibeigene verfaufft (fub corona vendiri) und aus bem Baterland bertrieben.

## Imit, c. 5. Pelop. Livius II.

Als dem Junio Bruto das Commando in dem Krieg wider den Tarquinium anfgetragen word ben, und er mit der Armee ausgezogen war truge er kein Bedennden " so kald er dem Heind erke, den, sich zu schagen. Nachdem er nun in dem Trefsfen den Aruntem Tarquinium wahtgenommen, ift er verbittert auf ihn log gerennet, und da er sich oon den seinigen etwas entsenet hatte, ift er quigleich mit dem Arunce mit einem Spies durchsischen, und zur Erde nieder gesallen. Doch hat die sen seinen Sod det Sieg begleitet: denn furs darauf nahmen die Feinde die Flucht. Dierauf haben die Könner den verblichenen Brutum, welz eher furs guvor seine Kinder der Republic zum Besten hingerichtet hatte, mit einer ähernen Saule beschentet.

## Timit. c. 1. Agefil. Justinus II. 10.

Xerxes, fonften Ahasverus genannt, ift bors nehmlich in ber beiligen Schrifft von Mardochat gelobt worden: bann mit Diefen ift er nach bes hamans Tob vertraulid) umgegangen. Diefer hatte anfanglich mit feinem Bruber Artamene einen Streit wegen ber Regierung. Dann es war ben ben Berfern von Alters ber ein Bes brauch, daß fie einen Ronig fo mohl dem Dabmen ale Bewalt nach hatten , aus der Ramilie Des Cyri, welcher ber erfte aus dem Gefchlecht Des Aftyagis ber Perfer Ronig gewesen. Es fonte feiner aus einer anderen Familie an Diefer Stelle Ronig werden. Dahero behielte Die fonigliche Ramilie ihre Ordnung. Bu etft fahe man auf benjenigen, welcher der altefte war von den Gohnen nach Abfterben bes regierenden Ronigs. Go aber berfelbe feinen mannlichen Erben binterlieffe, alsbann wurde ber nachfte Blutsfreund bagu ges nommen. Run mar Darius gestorben und hatte iween Gohne Artamenem und Xerxem hinters laffen , welche bende er fo wohl zuvor für Die feinie geerfennt, als auch ba er fierben wolte, für feine Sobne

Shine erklährt hatte. Artamenes nun strifte mit dem Kenxe wegen der Reichwirde, weil erzuerst gehohren, wierwohl vor der königlichen Regierung: konte aber dasjenige nicht erlangen, was er suchte. Denn Kerxes, welcher währender, Regierung gebohren, wurde ihm vermittelst der Zustimmung des Artsphernis des Jatters Brue der, welcher zu der Zeit mächtig war, vorgezogen.

# Imit. c. 1. Agef.

Ariftobulus II. aus dem Gefchlecht Der Mace cabder, ein Encfet bes gurften und Sohenpries ftere Johannis Hyrcani, wird bon Johppo megen feiner Sapferfeit, fchoner Geftalt und Liebe gegen Die Karaiten fehr gelobt. Er bat einen Streit ges habt mit feinem alteften Bruder Hyrcano um Die Regierung. Denn es hatten fonft die Juden eis nerlen Derfon jum Sobenpriefter und gurften von Den Zeiten Buda Des Waccabaers , welchet am erflen aus bem Gefchlecht bes Driefters Matthatiæ . Soherpriefter und Surft ber Juden gewefen , und funte auch feiner aus einem andern Gefchlecht zur erledigten Stelle gelangen, fondern befagte Rae milie behielte ihre Ordnung, und murde mehrens theile auf denienigen gefeben, welcher ber alteite mar von den Gohnen des regierenden, ober mo feine mannliche Erben vorhanden,wurde der nechs fie Blutsfreund bargu erwehlet. Alls nun der mente Ronig aus ber Afmonder Befchlecht Alexander I. und beffen Gemablin geftorben, und men Cohne ben Aristobulum und Hyrcanum binterlaffen batten , welche fie auch ben ihrem Les ben und Sterben Dafur erfanten, janctte fich Ariflobulus" kobulus seitheriger General über die Armee mit Hyrcano fo ben Lebenszeiten der Mutter Hoher priester war, um das Riegiment: konte aber, was er suchte, nicht beständig behalten. Dann wie sich Arikodulus dem Bruder in die seche Jahr eigenmächtig vergezogen hatte, wurde er von Ponnpejo M. der zu diesen Zeiten mächtig war, gefangen nach Kom geschieft und Hyrcanus zum König gemacht, oder wie andere vollen im Hohenpriesterthum bestättigt.

Imit, c. 2. Agefil,

Imit.c. 2, Agelil Plutarch. in Apophr, Lacon.

Die Argiver verlangten von dem Cleomene, ber dagumal das Ober Commando hatte unter ben Acedemonischen Officirent, einen Stillfland der Wassen, ich weiß nicht, ob sie sin Argitiellt, als wolten sie sich bemühen, daß ein Argigleich 55 (113) 55

Die Armee in Africa jurud führete, und nach Americhtung der Werchflätten, allerlen Waffen zu bereiten, mit groffer Sorgfalt fich jum Krieg ruftete.

Imit. c. 3. Agel

Alexander Magnus ruftete feine Golbaten forge faltig aus, und montirte fie ftattlich. Er verfpras the baber, benjenigen Belohnungen, Die ihren Rleif vor andern bewiefen. Goldes beobachtete er auch in allerlen Ubungs-Arten, Daßer reichlich beichendte, welche es andern juvor thaten. Diers burch brachte er jumegen, bager fomohl ein treffe lich montirtes, als auch geubtes Rriegs : Deet hatte. Als er dafur hielte, baß es Zeit mare, Die Urmee aus ben Winterquartieren gu gieben , liefe fe er fich offentlich vernehmen, wohin er wolte marchiren. Goldbes glaubten nicht allezeit Die Reinde, als bie tein Zweiffel trugen, es murbe berfelbe was anderft thui, als fich verlauten lafe fen, jumalen, mo die Derter entweder mit Des fagungen verfehen, oder durch die Ratur fcbienen genugfam vertheidigt ju werden. Allein hierinnen betroge fie allezeit ihre Mepnung. Maffen Alexander, wo er nur hinjoge, die ju Bulf gefonte mene Feinde überwande, die Derrer eroberte, und groffe Beute Davon truge. Eben berfelbe, ba er fahe, bag Darius mehr Reuteren hatte als er, ftellete er fich nicht ins frene Relb in Cilicien , fone bern fcluge fich an einem folden Ort, ba bas Ruffe volch mehr vermochte auszurichten. Er bat auch niemablen getroffen , bag er nicht eine viel groffere Armee Der Beinden gefchlagen, und fich alfo in gans

#### M2 ( 114 ) 54

Affien verhalten, baß er von jedermann fur einen Obfieger gehalten worden.

Imit. c. 4. Agefil.

Als Belifarius gefinnet war die übrige Gothen. nachdem dero Konig Vitiges gefangen, ju übers siehen, und ihre Stadte angugreiffen ; befame er bon Saus auf Befehl Des Ranfers Juftiniani M. Die Doft, daß Die Berfer den Griechen einen Rriea angefundiget hatten : folte beromegen fein Bebencten tragen ju fommen. Allhier muß man nicht weniger feinen Behorfam, als Rriegs Capfferfeit loben. Maffen ob er gleich eine obfiegende Urmee commandirte, und groffe Soffnung batte Des Gos thischen Reiche sich völlig zu bemachtigen; fo ges horchte er doch mit folcher Bescheidenheit dem Befehl des abwesenden Ranfers, als wann er eine privat Berfon gu Conftantinopel mare. Dies fes Manns Erempel folgete bernachmablen Alenius Des Nicephori III. General nicht. ich fomme wieder jum vorigen. Belifarius wolte lieber einen guten Nahmen haben als bas reis the Ronigreich der Gothen, und hielte fur rubme licher ben Befehl des Jultiniani ju gehorchen, als wann er gang Italien burch Rrieg bezwuns gen hatte. In Diefem Borfag führte er feine Urmee in Ufien, und gebrauchte folche Gefchwine Digfeit, Dag er Diefe Reife in furger Zeit verriche tete, worauf andere eine langere zugebracht batten. Alls er nun nicht weit von Perfien war, unterffuns ben fich Die Berfer nebft ihren Behulffen Den Las giern ihm Widerftand gu thun, welche er alle in einem harten Ereffen befiegte.

lmit.

# Imit. c. 4. Agef.

Dem Alarico ber Diffe Gothen Ronig gereicht es jum befondern gob, bagals nach Eroberung ber Stadt Rom febr viele in Die Tempel fich reit rirten, und er befragt murde, wie er es mit bie fen wolte gehalten haben; obichon Die feinige im porigen Ereffen viele Bunden empfangen, und es fchiene, er mare auf alle ergurnet, fo gegenihn Die Baffen aufgehoben hatten; er boch die Veneration gegen beilige Derter mehr gelten laffen als feinen Bornjund ihnen verbotten einiges Lend gugus fugen. Und Diefes hat nicht allein Alaricus ju Rom gethan; fondern es hat auch Alexander M. Die Tempel ju Eptus, Xerxes Der Barbar Den ju Ge phefus, Q. Fabius Maximus Der Romer ben gu Eus rent heilig gehalten , und mit groffer Chrerbietung alle Bilber und Altare erhalten. Dann auch Die Beiben fagten, bag man nicht allein fur Rirchen-Rauber folte halten und bart abstraffen, welche bie Bogen . Tempel plunderten, fondern auch, welche benen, fo vor benfelben fuffallig anber teten, ichadeten.

Imit. c. J. Agel, Judic. XIX. ff.

Nicht lange nach bem Tob Josus 30ge das Jiraeklitische Bolt wegen der Bernjamiter Schandthat den genigen Krieg um die Stadt völcher dahren der Biebennische Bernent wird. Da nun in einem einsigen Tressen 2000. Bensamiter unter Ansübrung des Stammes Jud geblieben und alle Macht derselben geschwächt worden: owere die Jiraeklien so gar nicht hoch muchtig, daß sie auch Mittelden hatten mit der Bensamiter Unglick, weiten so vielen wochde von Deringmitter Unglick, weiten so viele, wockhe von De

ihnen überwunden, durch der Boßhafftigen Schuld umgebommen. Sevossieht, so die Bensamter wären ben gefunder Vernunft gewesen, hatten durch dieselbe Macht die benachbarte Benson den Jiegelder finden abgestraft werden. Imit. c. s. Agel Julin. IX.

Alls Philippus der König in Macedonien die in der Schlacht ber Charonia übertwundene Alfgemiense genöchiget hatte innerhalb der Schaftmaurenihre Zuflucht zu nehmen, und nicht schwer ware Lichen zu bestümmen; hat er dasst gehalten, es fame solches siener Appferfett nicht zu: weilen er für einen solchen wolte gehalten senn, welcher die Verbrecher zum Behorfam brächte, nicht aber die Verbrecher zum Behorfam brächte, nicht aber die berühnteite Schafte in Briechenland eroberte. Auch saher , daß so er dieseinige, welche wider die Perfer stunden, vertigte, er selbst würde aufgerieben werden, wann zien stille säffen: worauf ohne Mahe gang Macedonien und Brieschenland, wann sie nur wolten, würde über einen Zaussen zu von den zu der den einen Zaussen geworsten werden.

Imit. c. 6. Agel

Als in dem gwepten Punischen Krieg die Robener groffe Riederlag erlitten, joge Q. Fadius Maximus mit der Atmere wieder den Hamidal. Unerachtet er aber von vielen angetrieben wurde zur Schacht auszugießen, wolte er doch nicht, gleich als siche zu wurde zur ben den lächste zu wurde zu das sichee zu wurde den Landen aus einem Lager heraus begeben. Doch verhietet er sich als ein solcher Feld-Dert, daß zu derselben zit jedermannt erfennen mussen nommen er nicht gewesen wäre, es wurde mit der Stadt Rom, welche der Hannibal gedachte anzugreissen, gesthan gewesen seinen Limit.

Des Ronias Tulli Hoftilii Raht mar ben Ros mern in ihrer groffen Gefahr fehr nuglich. Dann als Die Albaner in bem Fibenatifchen Rrieg nicht que Rurcht por ber Anfunfit ber Reinde, fonbern aus Daß gegen Die Romer ju ben Sibenaten molten übergeben, und einen hoben Ort auffer ber Schlacht Ordnung eingenommen hatten; fo hat Tullus, der da mohl fahe, wie schadlich es fenn murbe, wann es ausgefommen mare, bag bie Albaner fich unterfiengen zu ben Reinden übergus geben, berfelben Raht gelobt, als wann fie es aus guter Mennung gethan hatten, baß fie folchen Ort eingenommen hatten, und er hatte felbft wahrgenommen, baß foldes gefchehen mufte. Alfo hat er Die Albaner burch verftelltes Lob wies ber auf feine Geite gebracht, und nachdem er eis nige bon ben feinigen jugeordnet, fich bes Orts perfichert. Maffen Diefelbe, indem fich die Bahl berjenigen, Die nicht um ben Unschlag muften, bermehrt, fich nicht erfühnten fich ju regen, und foldes um fo viel lieber, weilen fie bavor hielten, es ware jedermanniglichen verborgen, mas fie im Schild führeten.

Imit, c, 7. Agef. Justin. XLIV. 2. Geift fein 3meiffel, Daf Die Lufitaner fich nach

bem Tod Des Viriati niemals wieder erholen. noch Die vorige Berrichafft erlangen tonnen. Denn fo lang Viriatus lebte, unterlieffe er nicht, momit er nur fonte dem Baterland zu helffen, und ba die Lufitanier Geld nothig hatten, befchutte ct alle, fo von ben Romern abfielen: bon benen er reichlich beschenctet, Dem Baterland benfprunge. Diers Dierüber aber muß man sich vornehmlich verwundern, daß, ob ihm gleich hertliche Geschencte von den Stadten gegeben wurden, er doch nichts von benselben auf sein Dauß verwendere, und nichts in seiner Technelber auf sein duß bertwendere, und nicht in seiner Technelber in seiner Abeiten batte: und konten einemander in seine Wohnung gienge, eine Angeigung einiger Wolfust und Uberflusse singer Wolfust und Uberflusse spiren: hingegen aber der gedultigen Enthaltung und Mäßigkeit sehr viele. Dann viesselbe war vergestalt zugerichetet, daß sein keinem Ding zu unterschelben war von eines gemeinen Manines Wohnung.

Imit, c. 8. Agef. Justin, III, 5.

Sleichwie die Natur dem Atheniensstichen Poesten Tyrzes ginlig gewesen in Mitthestung der Gemülischschaften also dar es steatengig die Sile dung seines Leich betressend, erfahren undsen. Dann er ware nicht allem von keiner einem Feldsbertn anstandigen Sazaur und Leibe, sondern auch an einem Fallahm. Dieses machte ihn etste der massen ungestalt, und bey den stemben, die ihn anstaben, derachtet: die Lacedmonier aber, die in dem zwesten Wessenschaften ungestalt, und der karedmonier aber, die in dem zwesten Wessensichen Krieg, in welschen er ihnen zu Misse Lame, seine Lugend etz Lautken, fonten sich nicht gemug über ihn vere vondern, konten sich nicht gemug über ihn vere vondern.

Imit. c. 8. Agef, Cominæus,

Es mangelte wenig daß nicht Ludovicus Al. König in Franckreich ohne Tach fich auf die Erbelegte, und kein ander Lager hatte, als daß die Erbe mit Stroh bedecket, und über daffelbe nicht mehr als ein Fell ausgebreitet wurde. Er truge ein follech

schlecht und ben nah altes Aleid, und solde Getelber hatte er auch, daß berfeiben Rieidung nicht mur keinen König unter ihnen anzeigte, sondern auch den Nerdacht erregte, er wäre ein Mensch, der nicht viel zum Besten hätte. Es brachten auch voenig, so von seiner Ankunsst vernahmen, ihm Seschwende. Die Spanier gewößlich, die nach dem König fragten, dat man kaum bereden können, daß er einer wäre unter denen, so sie sähen. Imit, a. A. Agel.

Als im Nahmen Ada Der Ronigin in Carien bem Alexandro M. Galben, Rrange und Cons feet gebracht wurden, fo hat er nichts angenoms men, fondern weil er bergleichen Urt Speife lier ber wolte, welche Die gegenwartige Zeit erforbers te, folche unter andere laffen austheilen. Dahere fehlete es wenig, baf ihn nicht die Barbaren nerachteten, Die in ben Bebancten ftunben, bas er fchlechte Speife pflegte zu nehmnn , weil er nicht mufte, mas gut mare. Alls Diefer, nachdem er aus Indien mit groffen Reichthum beschenctet, von welchem er ein groß Theil ben Golbaten, fo in ihr Baterland juruct febreten, verehrete, von Ecbatana gen Babylon, welche Stadt in Chaldaa liegt, fame, fiel er in eine Rrancheit und farb. Allba haben ihn feine Freunde, bamit er befto leichter, wie er ihnen befohlen, in Des Hammonis Tempel überführet murbe, mit Specerenen eingemacht: Prolomeus aber hat ihn werft nach Memphis und hernach nach Alexandria gebracht.

Imic. c. r. Eumen. Joseph war des Jacobs Sohn, ein Hebraer. Haften Dieser

Diefer ware nach vielen Wiberwartigfeiten fo gluctlich als tugendhafft, und badurch zwar nicht groffer , aber boch berühmter und geehrter : Dann groffe Leute follen nach ber Tugend und nicht nach bem Glud gefchaget werben. Er hat gelebet ju ber Zeit, ba bie Egypter unter bem Ronig Phas rao hochgetommen, unter benen es ihnen wenig gefchabet, baß er von einem fremben Bold mar, und ibm ein abeliches Bertommen in Egopten mangelte, ob gleich fonft fein Gefchlecht vornehm war. Dann weil er alle an Gorgfalt, Wachs famfeit , Bebult , Berfchlagenheit und hurtigen Berftand übertraffe , verbroffe es fie fo fehr nicht, bağ er ihnen wurde vorgejogen. Er gelangte fehr jung ju des Potiphars Freundschafft, und tame in furter Beit ben ihm in Die grofte Bertrauliche Peit. Dann es leuchtete fcon in feiner Jugend Die Reigung gur Tugend bervor. hatte er ihn ben ber Sand als einen Bermalter ale ler feiner Sachen (actorem auctoremque in omni procuratione rerum fuarum habebat): melche Stelle ihm in ber That ruhmlich genug mar, als au welcher nicht ein jeber Taglohner gelaffen wird, fonbern ber von einem ehrlichen Befchlecht, treu und fleißig ift, weil er nothwendig um alle Gas den mit wiffen muß. Golche Stelle ber Freunds Schafft hat er in Die eilf Jahr behalten : julest aber befame er eine groffere ben bem Ronig Dhas rao, und ftunde gang Egoptenland por, mar beffen heimlicher Raht, und murbe ju allen Gachen gezogen.

Imit, c. 2, Enmen, Salluft. B. I. 5. ff. 2116 Micipsa ber Konig in Numidien gestorben, folte folte beffen Reich unter Die zween Gohne Hiempfal und Atherbal und bero Vatters Bruders Cohn Jugurtha ausgetheilet, und einem jeden Die Oberherrichafft in einem gewiffen Theil Der Lanber, fo Micipla ben feinem Abfchied ihnen geges ben, eingeraumet werben: Dann Hiempfal und Atherbal maren allbereit ju ihren mundigen Jahs ren gefommen,und Jugurtha war von bemScipione Africano, Dem Dajumahl Sifpania war gegeben ober vielmehr verordnet (bann gur felbiger Beit, mar es meiftens in ber Beinde Bewalt) infonders heit, welches leicht ju verftehen war, hoch gehalten, weilen er allen Numidiern an Capferfeit in bem Numantinifchen Rrieg vorgienge, und befregen Dem Micipla recommendirt. Es hatte aber Jugurcha mit groffer Befliffenheit viele Romer auf feine Geite gebracht, weil er ben Diefen Leuten eine groffe Ereu und Gleiß verfpuhrte : nicht zweiflend, baß mann er fie gewonnen , er fich ihrer gu feinem porhabenden Zweck fonderlich murbe bedienen fonnen. Dann er gebachte , wie faft alle ben grof. fen Berrichafften, alles an fich zu bringen und zu beftreiten. Und diefes that er nicht allein, fondern auch Hiempfal ber jungfte Gohn bes Micipfæ nahm ihm bor Numidien borher einzunehmen. Es bemubete fich befregen auch Jugurtha Die Numidier mit vielen und groffen Verfprechungen gu überreben, baß fie ben Hiempfal verlieffen , und fich mit ihm in eine Bunbnuß einlieffen: welche er leicht Dahin bewegte, und bem Hiempfal, welcher ben Racht aus Der bestellten Wache nicht ents flieben fonte, umbrachte.

D s

Mach bem Tob Des Roniges Seleuci entftunben in bem Subifeben Lande Diejenige Rriege, welche aufs hefftigfte geführet wurden, indem Die gottlofe Ruden und Denden fich gufammen thaten Die Grommen zu unterdrucken. Db nun wol Stus bas ber Maccabaer fabe, baß bie Grommen fdmach maren, weil wenige vielen Widerstand thun muften, fo hat er fie boeb nicht verlaffen, und nicht mehr auf fein Wahlergeben als auf Die Ereu gefeben. Es batte ihm Matathias fein Dater , welcher ber erfte Die Abgotter anzugreiffen mar ausgezogen, ben feinem Abschied Diefes auszus führen gegeben, und ihn allein allen Reinden ent gegen gefest. Judas, nachdem er weber vieles noch tuchtiges Bolck hatte, weilen es ungeübt und erft angenommen mar, bes Antiochi Genes raln Unfunfft aber, wie fie mit einer groffen Armee anfamen, erfchollen, welche nicht allein febr bes ruhmt, fonbern auch erfahrne Rriegsmanner maren, (bes Antiochi Golbaten aber maren fo beruhmt, als, bamablen einige pon andern Boldern. Denn es werden allezeit fur tapfer gehalten, welche bas Reld behalten) fo nabe Tus bas mohl, baß wenn Die feinige vernahmen, wis ber welche groffe Urmee fie angeführt murben, fie nicht allein zu geben fich weigern, fonbern auch, to bald es ihnen angebracht, Davontauffen wurben. Es mar berhalben Diefes fein flugfter Uns fcblag, baß er den feinigen die Wohlthaten GOttes, fo fie als eine gewiffe Wahrheit von ihren Rortabren vernomen, erzehlete und fie überrebete, ODtt murde mit ihnen wider die geinde ausziehen. Lien Biefen Borfak bliebe er nun, und führte eb lich mal die Attmee aus, und lieferte eine Schlacht, ehe die Jeinde rouften, daß sie sich mit den Jüden sichlagen solten. Er brachte auch dieses zweigen durch Woreinnehmung der Derter, daß da et schwächer war an Bolet, glücklich mit den Beins den stritte, welche an Fußvolle und Reuteren mächiger waren.

Imit. c. 4. Eumen.

Alls eine geraume Zeit Des Tags in einem hef? tigen Ereffen wider ben Artaxerxes gestritten war, bliebe endlich Cyrus ber Jungere, welcher Die Berrichafft über flein Uffen hatte, auf bem Plag. Diefer lieffe fich felbft mit feinem Brubet in ein Befecht ein, und bag man leicht abnehmen fonte, baß fie mit einem feindfeligen Bergen, und faft mehr mit Bemuthe als Leibefrafften ftritten, murben nicht eher von einander gebracht, bif bem Cyro Die Geele ausgefahren, welcher, che er ben Artaxerxes umfaffete, übermunden und bom Dferd auf ben Boben fiele. Diefem befame Artaxerxes eine Wunde auf Der Bruft, boch nichts bestomehr wiche er aus ber-Schlacht, fonbern feste tapffer in Die Beinde. Rachbem hier die Affiatische Armee, indem Cyrus umgebracht, leicht in Die Rlucht gefchlagen, verlangten Die Griechen einen Frieden von Tillapherna, Des Artaxerxis General, weil fie an eis nen folden Ort gebracht maren, baf fie ohne befs fen Willen nicht wohl entfommen moaten. Allein ba fie folchen verhofften ju erlangen , bielte Tillaphernes feine Parole nicht, fondern brachte ber Briechen Generale um, worauf die übrige fechs taufend

# 級 (124) 器

taufenban ber Bahl, fo balb fie fonten, fich in ihe Baterland jurud begaben.

Imit. c. 4. Eumen.

Es gefället an biefem Ort einige Erempel ber Butiafeit gegen Die Reinde anzuführen. der M. bemuhete fich ben aus det Schlacht halb tobt getragenen Porum wieder jurecht ju bringen, nichts anberft, als wann er beffen vertrautefter Rreund juvor gemefen mare. Der Romifche Raht bielte ben gefangenen Ronigen bem Syphaci aus Dumidien und Perfeo aus Macedonien, und Antigonus ber Macedonische Ronia bem Pyrrho nach Stands Bebuhr eine prachtige Leichbegangniß, von welchem leuten Die Bebeine feinen Rindern in Epirum jugeschickt mur-Auf gleiche Weife lieffe Lucius Cornelius Der Burgermeifter ben Carthaginenfischen Benes ral Hanno, Cafar ben Pompejum, Hannibal ben Æmilium Paulum, Tiberium Gracchum und M. Marcellum gur Erde beftatten.

Imit. c. f. Eumen.

Mis Die Armee Des Friderici V. welchen Die Bohmen ju ihrem Ronig gemacht hatten, ben Drag im Sahr 1620. erlegt mar, murben alle, fo benfelben nicht verlaffen wolten, abwefend pom Rapfer Ferdinando II. in Die 21cht erflas Unter biefen mar auch Erneftus Der Graf von Mannefeld. Da nun Diefer folden Stoff befommen , hat er boch ben Duht nicht fincen laffen, fonbern nichts befto weniger ben Rrieg fortgefeset. Aber cogleich ber fchlechte Buftand feinen Dubt nicht ganglich vernichtete, fo hat er boch benfelben verringert. Alle ihn die Ranferliche feeliche Generalen verfolgeten, da es ihnen an aletelen Kriegsvollch nicht ungelte wurden sie offt im marchiren angegriffen: und konten gu teienem Gescht kommen, als nur an den Orten, da venige konten vielen Widerfland thun. Zulest aber, da er lange Zeit durch Lift nicht mochte zu Ball gebracht werden, wurde er von der Menge der Kapferlichen umringet: daraus machte er sich doch mit Aerlust vieler der seinigen loß, und nahme seine Zustucht zum Bethlem Gabor in Siebendurgen, und flard endlich im Jahr 1626. in Vollenien.

· Imit, c. s. Eumen. Wilkius Nep. Saxon, XIIX, s. Es wurde Fridericus Audax im Schloß Wars tenburg bergeftalt belagert , baß er unter anbern beforgen mufte, es mochten Die Reuter-Pferbe, indem er langer an einem Ort fich aufhielte, vers berben. Er bediente fich befrwegen eben berjenigen liftigen Erfindung, fo Cornelius von Eumene ers gehlt, Die Pferbe zu erhiten', Damit fie befto lieber ihr Sutter fraffen , und nicht fleif wurden. Deme lich ben Dferben murben Die Ropffe mit bem Bies gelriemen hoher gebunden, ale baß fie mit ben forbern Ruffen ben Boben beruhren fonten: bars nach wurden fie gepeitschet in Die Sobe zu foringen und auszufchlagen. Durch Diefe Bewegung wurs De ben Pferben eben fo füglich ein Schweiß ausgetrieben, ale wann fie auf einer Rennbahn mas ren geritten worben. Dabero es benn fo febr nicht ju verwundern gewefen, bagunerachtet Fridericus einige Monat Die Belagerung ausgeftans ben, bennoch die Pferde eben fo fcon aus bem Schloggeführet worden, als wenn fie auf einer Ebene fich befunden hatten.

#### 10 ( 126 ) SH

Imit. c. f. Eumen. Frontin. II. f. 13.

Nis L Sylla von Archelao des Michridatis Control bloquirt wurde, und weder bestien Bolle werten und Schangen bald anginden, bald niederreissen, noch sich lang an einen Ort auf balten tonte, weit er einen Enstag zu bossen hate, und eine große Menge der Feinde nieden herange Tommen; hat er sich gestuller, als ware hospinung zum Frieden vorsanden, des Michridatis General abet, indem er darüber trackitet, hinter das Licht gestuhrt, und sich und die seinige ohne Schaden davon gebracht.

Imit. c. 6. Eumen. Vellej. II. 59. f.

Mis Augustus, Deffen Groß: Mutter bes Julii Cafaris Schwefter gewesen, Briefe und Botten an feine Freunde gefchicft hatte, fich ihres Sintachtens zu erhohlen, ob er fich wieder nach Rom perfugen (bann bamals hielte er fich auf ju Apollonien, einer Stadt in Macedonien) und fich ber Sachen, Die vom Cafare waren hinterlaffen, bemachtigen folte; fo riethen ihm Salvidienus und Agrippa, daß et fich aufmachte, und nicht mars tete, bif andere Die Regierung in die Bande befås men. Da er nun in Stalien gefommen, wohin er eine fonderliche Begierde hatte, und nicht ver-Beffen funte die Schmach, fo ihm der Antonius und andere anthaten, welche nicht nur scharf res gierten, fondern auch fehr graufam fich bezeinten, bate er Die Officiers Des Julii Cafaris, Daß fie nicht geftatten mochten, daß er bon ben araften Reinden des Calaris vertilget wurde, und ihm benfprungen: man fie ihm hierinnen willfahren wolten, folten fie aufs eilfertigfte Die aufgerichtete LegioLegiones ihm zu Salffe zusuhren: und foldes wurden fie leichtlich im Werer richten, weilen die alte Soldaten wurden treu verbleiben, und ihnen gehorden, fo fie fich foldes Rahts bedienten. Sierdurch lieffen fich die Officiers bewegen, und bietten es für beffer, wannes so fenn solte, für die empfangene Wohthaten zu sterben, als undance bar zu leben.

Imit. c. 7. Eumen. Buchnerus h. l.

Wann die Eurden ins Beer gezogen, und fich jum Rrieg wider ihre Feinde geruftet haben, fo fcblaat Der Ali Balla (fupremus Dux) weil viele ebele Baffa jugegen find, unter beren Commando Die Armee ift, Damit er leichter bem Reid, ben er beforget, mann er fich ber hochften Bewalt unters fangt, entgebe, auf ben vornehmften Dlag bes Lagers im Rahmen Des Gultans ein Begelte uf. und laft in daffelbe einen guldenen Stubl nebft eis nem Scepter und Sauptbinde bringen, und in bemfelben taglich eine Bufammenfunfft balten. bamit allda von wichtigen Gachen berahtichlagt werde, weil er bafur halt, bag er nicht fo febr geneidet werbe, fo es fcheinet, er fuhre ben Rrieg unter bem Schein ber Regierung und porgefchus ten Namen bes Gultans. Dann ba bie Bers fammlung nicht geschicht in bes oberften Baffa. fonbern bes Gultans Gezelt, und allba berabte ichlagt wird, ift es einiger maffen verborgen, ba boch durch ihn alles geführet wird.

Imit. c. 8. Eumen, Plutarch, in Hannib. c. 39. Als Sannibal fich mit den Römern in Italien vielmal so vohl in einer ordenslichen Bacille als im

im marchiren gefchlagen, und ben Terentium Varronem, ben er in Apulien übel empfangen, genothiget hatte nach Rom guruct zu geben ; theis lete er feine Armee in Die nachft gelegene Landichafft Campanien ju uberwintern, nicht fo mohl weil es ihm alfo gefiele, fondern vielmehr weil es einige alfo molten. Dann eben Diejenige, welche Gpa. nien und Malien burchgejogen, und bie Romer überwunden, wolten fo wohl wegen ihres alten Ruhms, als auch Frenheit ihrem fo groffen Ges neral nicht gehorfamen, fondern befehlen; wie Die alten Goldaten ju thun pflegen, welche burch ihre Unmaßigfeit und Frenheit alles verberben. fo mobl biejenige, benen fie benfteben, als mels chen fie zuwider fennb. Wenn man die Siftorien liefet, wird man gleich Sandel ber alten Goldas ten antreffen : auch feinen Unterfcheib finden, als nur baß fie zu verfchiedenen Zeiten fich zugetragen. Allein wir fommen wieder jum vorigen. Gie bes jogen bas Winterquartier nicht nach Mohtburft bes Rriegs, fondern ihrer Schwelgeren nachs jugeben, und legten fich weit von einander. Dierburch erfolgte nun, bag bie Romer, fo nicht muften, welchen neuen Raht fie ergreiffen folten. ben Reinden leicht gewachfen waren.

Imit c. g. Eumen. Salluft B. J.
Mis Jugunta von bes Meelli Lapfferkeit
Nachricht bekommen, und wohl sabe, daß er den Richtent, wann sie in einer Bereitschafft frunden, nicht gewachsen water, sassen Bereitschafft frunden, nicht gewachsen water, sassen Wose geger: deren eine Durch wusse, werden gieng, die ger: deren eine durch wusse Derter gieng, die niemand bewohnte wegen Mangel des Wassers; ber andere, den alle exiften, hatte keinen gickfern Umschweiff, und war reicher und hatte mehr Uberfluß an allen Sachen. Solte er sich nun biefes Wegebenen, mercke er gar wohl, daß eine er kaum einigen Theil der Reife zurück legte, die Romer keine Umschwein: Jalle er aber durch eingen Theil der Reife zurück legte, die Romer keine Umschwein. Diefes ins ABerck zu richten, behabt er Schlessen gurtagen und er bereife zurücklich gefeinde, wunterbrucken. Diefes ins ABerck zu richten, behabt er Schluche und leberne Sacke, Juster und gat Schlessen, und gar wenig Feuer im Agger zu machen: saxte auch niemand, wohin er wolte. Als er nun solchen Ansach gemacht hatte, joge er den Wege, den er sich vorgennnen katte.

Imit. c. 9. Eumen. Livius XXII. 43.

Samibal batte feinen Marfc in Apulien noch nicht pollig geendigt , als bor ihn gefommen, daß Die Romifche Burgermeifter Varro und Paulus in Der Rabe maren. Es tamen hierauf Die Df. ficiers jufammen, und fragten , mas ju thun mare. Gie fahen insgefamt wohl , daß fo gefdwind bas Bold an einen bequemen Ort nicht fonte gebracht werden, bag ihnen die Romer nicht murben auf ben Sals fommen. 2118 alle wie guch Sannie bal felbft bier jaghafft maten , und die Gache fur verlohren bielten , murbe endlich ein Mittel gefunden. Dann obgleich Die Romer in wenig Stunden ju ihnen fonten gelangen , fo brachte Dennoch Sannibal jumegen , indem er fich nicht faumete, und Die Goldaten Dem Befehl nachfas men , welches fie juvor nicht thaten, Daß Diefelbe noch einige Lage aufgehalten worden; in Denem

fich Sannibal aufmachte, und feine Urmee nabe ben bem Riecten Canna jufammen brachte. Den Anfall ber Romer aber gu hemmen , erbachte er folgende Rriege-Lift. Er lieffe gewiffe Leute in feis nem Lager , morauf Die Romer gumarchirten : und befahl ihnen, daß fie , fo weit und groß fie fonten, ein Reuer angunden, in ber anbern Dachte Mache aber berringern, und in ber britten aans Flein machen folten : und burch Die angenommene Bemobnheit Des Lagers ben ben Reinben einen Berbacht erregten , Die Carthaginenfer maren annoch an diefem Ort; und fürchteten fich nicht, phaleich ber Romer Unfunfit verfundrat mare. Diejenige nun , welchen foldes befohlen, richteten ben Befehl fleißig aus. Dachbem es finfter more Den , und Die Romer Die Reuer faben, maren fie Der ganblichen Mennung, es hatte Dannibal, welchen fie unvermuthet verhoffien anzugreiffen , feinen Rath noch nicht geantert, noch anderewohin feis ne Urmee gufammen gezogen. Indeffen nimmt Der Sanmbal ben Racht einen andern 2Beg und begiebt fich in bas reichere Apulien, bafelbit er eine Purpe Beit ftill liegt, bamit Die Golbaten ausruhes ten , und Die Dferde fich erholeten , er auch mit eis ner frifdern Urmee fechten mochte.

#### Imit. c. 10. Eumen.

Es hatte der Adpfer Henricus IV. die listige Bende gum ässtern mit Augheit überrounden, und deren Geschwindigsteit verhindert: dodusch aber richtete er zulest wenig aus. Dann ob er gleich in zwep und sechsig Schlachten mehrensetheils gesieget, so wurde er doch aus Nein des Romie Römischen Pahlts Paschalis II. und Treulosigkeit der Teutschen Führlern, ungeachtet sie ihm geschworen hatten, daß sie ihn vertheidigen, und niemalen verlassen wolten, seinem Sohn Hearico V. überliester. Es verkleinerten aber einige seine Tugenven derspeschaft daß sie lieber treulos wolten werden, als denselben nicht verrathen.

## Imit c. 10. Eumen.

Es hatte Augustus den Ciceronem gern benm Leben erhalten , mann es nur ber Untonfus und Lepidus, Des Ciceronis abgefagte Geinde , batten aulaffen wollen , fonderlich weil er fahe , baf nies mand groffere Sulff in der vor Augen fcmebens ben Befahr wurde leiften fonnen. Sintemal Brutus und Caffius und Die übrige Dompejaner, welche allbereit eine groffe Macht hatten am Uns jug begriffen maren , mit welchen er megen ber Berrichaffi ftreiten folte. Allein Die Unwefende wolten biefes nicht leiden : weil fie voraus faben , daß auf ben Ball Cicero mare ju Gnaden aufgenommen , fie alle gegen ihn wurden wenig gelten. Er felbft aber der Auguftus mar fo heff. tig entbrannt , daß er nicht anders als mit ber Doffnung wichtige Dinge auszuführen tonte ju frieden geftellet werben.

## Imit, c, 11. Eumen.

Tamerlanes lieffe Bajazetem I. den Lardischen Kabser geschagtio vertochten, und als einen germmigen Einen und milben Elephant einsperten: welchen er zwoor ehrlich beom Leben zu erhalten sich entschlossen der zum Bajagete 3 2 allete

allerhand Leute: fo wol die aus Safifre Augenan feinem Ungluck weiden wolten, als auch welche mes gen ber alten Freundschafft ihn begehrten gu fpres den und ju troften: und fonften viele andere , Die Denjenigen zu feben und zu fennen verlangten, mels den fo lang und hefftig der Briechifche Ranfer Emmauuel gefürchtet , und auf beffen Untergang et Die Soffnung bes Siege gefetet batte. Es war aber Bajazetes nicht langer , ale ein Sahr in ben Banben , in welchen er fich felbft umbrachte, Da er fahe , bag er nicht murbe los gelaffen mers Dann Tamerlanes tractirte alfo ben Bajazotem , wie Diefer fagte , baß er murbe gefine net fepn , mann er jenen übermunten und in Berwahrung hatte , nemlich er wolte ihn Lebens lang in einen eifernen Rafia eingefperret haben. Es flieffe Diefes Bajazetes gegen ben Tamerlanem, welcher Die hochfte Gewalt hatte , ungeftummer heraus, als es Der Rlugheit besjenigen gemaß mar, welcher feinem Beind in Die Bande gerathen. Go aroffes Unaluct mare ihm nicht begegnet , fo ihm Die Schlacht aufgerieben hatte: welches babero nicht geschehen., weilen er niemals mit einem tapffern geftritten. Denn er fcbluge fich mit nies mand, ber ihm nicht untergelegen : auch murbe er nicht burch Capfferfeit ber Beinde gefället , fone Dern burch Ereulofigfeit Der Europaifchen Sar. tarn. Ubrigens maren bende ber Tamerlanes und Bajazetes ftarcf Die Travaillen auszufteben; boch feiner von flattlichem Unfeben und fcbener Beftalt.

lmit.

## S# ( 133 ) &

#### Imit. c. 12. Eumen,

Als Carolus ber Berkog von Anjou fich nicht allem unterftunde über ben gefangenen Conradinum Des Rapfers Conradi IV. Gohn, ein Urtheil ju fallen, consulirte er beghalben ben Dabft Cle-Diefer, woruber fich viele mit Bee' mentum IV. fürgung verwunderten , riethe, bag er ihn binrichtete, weil ber Pabffliche Stul fo viele Jahre pon ben Schwabiften Ranfern mare übel gehale ten , w gar daß er offt hatte vergreiffeln follen; Die auch Deffelben vornehmfte Beneralen umgebracht hatten : und furg ju fagen, weilen an Conradino fo viel gelegen , baß fo lang berfelbe lebte , Carolus nicht murbe ficher fenn; hingegen wann berfelbe que bem Weg gefchaffet, er feine Befchwerung mehr murbe haben. Dann, fagte berfetbe, mann er ihn pardonirte , fonte er die Deapolitaner und Gialier nicht lange ju Freunde haben . welche neben bem Conradino ben ihm fiicht verbleiben wurden. 218 Diefer bes Dabfis Mennung vernommen , nahm er feine fernere Bebencheit: Damit aber nicht indeffen eine Aufruhr entfuns De, perbote er jemand por benfelben gulaffen, ob er gleich Demfelben Die tagliche Roft , Damit er Durch Sunger nicht gequalet murbe, nicht ents siehen laffen. Es hatte gwar Robertus Des Caroli Tochtermann, ein Graf von Rlandern, ber bem Conradino gewogen war, nicht gewolt, bag an ihm Gewalt gefchehe; er wurde aber ohne Deffen Bormiffen ju Reapolis auf Dem Mardt bingerichtet.

3 3 .

Imit

### S# ( 134 ) #2

Imit. c. 13. Lumen, Joseph. Antiquit. XIII.

Als Jonathas Des Matathia Cohn nach tem Lod feines Brubers Juda in Die 17. Jahr feinem Bold fürgeftanden , und in Diefen als oberftet Relbberr Die Urmee geführt , und Die vornehmfte Beneralen Der Feinde theils in Die Rlucht gefchlas aen, theils umgebracht, auch 13. Jahr bas Doi hepriefterliche Amt verfeben hatte, bat er fein Les ben betrubt endigen muffen , nachdem er nicht Durch Tapfferfeit Des Erpphone übermunden fon. bern durch Deffen Ereulofigfeit hindergangen more ben. Wie hoch ihn Erophon, fo nach bem Antiochio Des Alexandri Gohn Den Roniglichen Eis tul genommen , æftimirt babe , fan man leichte lich baraus abnehmen , weil er fich ben beffelben Leben nicht einen Ronig , fonbern einen General nennen laffen. Eben biefer hat alfobalb nach Deffelben Tob fich ber Koniglichen Rleibung und Tituls angemaffet, und Dasjenige, welches er ans fanglich porgegeben, baf er bes Alexandri Gobit Das Reich vorbehielte, nicht halten wollen; und ba ein Bertheibiger aus bem Wege geraumet, mas er im Schilde führte, entbedet. Erophon aber übergab ben berblichenen Jonathan ju Bafcama in Sglaad ju begraben : beffen Ses beine lieffe Simfon fein Bruber von borten in Die Stadt Modin bringen, allmo fie in Begleitung ber Unverwandten und frommen Juden ehrlich beerdiat morben.

> Imit. c. 1. Phocion. Obschon Cajus Fabricius lang bem Rrieges Heer

Deer vorgeftanden, auch die hochfte Memter betretten , fo weiß ich boch nicht ob feine gehabte Dube in Rriegs . Sachen befandter fen als fein unftraffliches Leben. Benber wird ruhmlich aes bacht (illustris est memoria) und febr gepriefen. Er ift aber allegeit fehr arm gewefen , ba er boch groffen Reichthum haben fonte wegen ber ihm offt angetragenen Ehren Hemter und hochften Bewalt, Die ihm vom Romifchen Rold gegeben murbe. Diefer folug aus Die groffe Befchencte, Die ihnt ber Ronig Pyrrhus anbote, bergleichen er auch bon ben Gefandten ber Samniter , fo ihn bagu ans mahnten, nicht annehmen wolte. Co gar leichte lich entbehrte er nicht nur fur feine Berfon bes Reichthums, fonbern wolte auch nicht auf folche Weife feine Tochter verforgen , benen es fower fchiene ben fo groffem 2irmuth bes Baters Chren. fland fortjufegen : weil er glaubte, eben bas gerins ge Stud Landes, ben welchem er ju Diefer Ehre ges tommen, tonne Diefelbe ernehren , fo fie bem Bater an Tugenden nacharteten:folten fie aber ungleich fid verhalten , wolte er nicht burch feine Unfoften ihre Uppigfeit unterhalten und vermehren.

## Imit. c. 2. Phocion.

Alls Antonius bis in das funffisisste Jahr gut Gildt gehabt hatte, ist er gulegt ben feinen Burs gern in groffen Saß gerathen. Dann erstlich voar er mit Cleopatra einig worden seinen Sös nen Philadelpho und Alexandro Egypten und and dere Känder bis an den Euphrates einzuraumens überdas waren in vorigen Zeiten viele, die sich und das gemeine Wesen wohl verdient hatten, auf sein was gemeine Wesen wohl verdient hatten, auf sein

Angeben ins Clend berreiesen und umgebracht worden. Er versieise aber nicht allem darinnen, daß er der Versiese der nicht allem darinnen, daßer der dem Jakertand dies vorgeständen, sondern auch daß er die Gesse der Freundschaft nicht hielte i sintemal erdurch des Augusti Berstadd und Beforderung demienigen Ehrenstand, welchen er besasse, einen der en und vorgesten der Antonium angestistet von in den Geschrichten icht vertiedigte. Indere diese versathen und von ehem C. Popilo Lenate, wolf den er, als er sich meinet Halssuchen ercantworzetet, also versteitigte hatte, daß er sich van den erfenden und den errodiget worden.

### Imit, c. 2. Phocion.

In bem Rrieg, welchen ber Rapfer Rudolphus II. im Sahr 1592. und folgenben führete, find wohl (vel) bren Commendanten furnehme lich durch biefes Lafter gefturget morden, weilen ba fie bas Gouvernement ber Ungarifchen Stade ten in Sanden hatten , und Die Ermnerung an fie ergienge , bag Die gurden ben Stadten mit Lift nachftelleten , auch berlanat murbe bag fie jus feben mochten , bag nicht bas Ronigreich Suns carn ber Graten , ohne welche , mo fie nicht wieder eingenommen murben , faum fenn tonto. beraubt murbe, fie ehe emmabl Die Feinde, mos por andere Burge gu fenn verfprachen , Die Bes ftungen einnehmen fonten , nicht nur feinen von Den Jorigen Die Waffen ju ebgreiffen befohlen. fondern auch die gufammenlauffende gewaffnete nicht anführen wolten.

Imit

# SE ( 137 ) 18

### Imit, c. 3. Phocion,

Bu ber Beit Ludovici XIII. maren gwen Dare thenen in Rrancfreich, Deren eine bieite es mit bemi Cardinal Richelieu , Die antere mit ber Roniglie chen Rrau Mutter : jene verlieffe fich auf Den Schut bes Ronigs , welcher bem Cardinal infons berheit gewogen mar ; mit diefer hielten es viele ber Bornehmften , und infonderheit ber Berbog bon Orleans, Des Ronigs Bruber. Mitlergeit murs be Die Ronigliche Frau Mutter aus Francfreich bertrieben : worauf Der Cardinal Die Dberhand erhalten , und Die Saupter ber widrigen Barthen enimeder jum Cod verurtheilte , ober aus bem Baterland verjagte. Dann ber Ronig beftattiate alle Ochluffe, Die Der Richelieu von ihm verlange te: und Die gu Dem Ronig reifeten , verantwortes ten fich nur jum Schein ben bemfelben, in bet That aber ben Dem Cardinal: Maffen er gur felbis gen Zeit alle Sachen bes Ronias verwaltete: nach beffen Willen auch ber Groß Stalmeifter Cinemars, nachdem er angeflagt worden, daß er den Carbinal ben Spaniern verrathen wollen, in ges fångliche Safft genommen , und nach ben Gefeben perurtheilet wurde, nicht anderft, als mann er Den Ronig felbit perrathen wollen.

## Imit. c. 4. Phoc.

Alls der Känser Henricus IV. im Jahr 1106. gen Ingelheim war geführt, und allda sein Sohn Henricus V. der durch des Judisses Asselalis II. Benstand viel vermochte, auch angelanget, entflund ein großer Zusammenlauss: indem einigs

an ben aften Ruhm gebachten , und Mitleiben mit feinem Alter hatten; Die meiften aber fich ente rufteten, weil fie ihn einer Bogheit verbachtig biele ten , infonderheit weil er jedergeit Der Dabften Intereffe.gehindert hatte. Doch wurde ihm hiervon nicht einmal die Frenheit bergonnet gureben , und fich ju verantworten. Darauf ift er, ale einige gewohnliche Ceremonien gehalten , nach dem Ilr. theil ber Bifchoffe verdammt und bem Sohn of fentlich jur Bermahrung übergeben worden. Reis ner bon ben begegnenben , mit benen ehmals Henricus IV. gute Freundschafft gehalten , unters funde fich mit Ehranen ju fagen , er litte une idulbig. Es batte alfo ber fo groffe Rapfer ein unvermuthetes und trauriges Ende, Der Bers forbene murbe bermaffen gehaffet , bag niemand in funff Jahren ihn begraben , nach beren Bere flieffung er erft ju Speper begraben morben.

Imit. c. 1. Timol. II. Reg. XI.

Disjada der Hohenriester ist gewissich nach aller Urtheil ein grosser Mann geweisen. Dann et hat das Glüd gehabt, daß er sein Jaterland, darinnen er gebohren, und welches von Athalia unterbrudet war, von der Errannen bestreutend das
Jübische kand, als einer der von Wolt zu Hüsser
geschlicht war, von der Schösserigen Diensbare
steit erlösser, und den Davbischen Stamm, der
grausam von Athalia war geplagt und unterbruckt, durch seinen Rath in vorigen Stamb sesbruckt, durch seinen Rath in vorigen Stamb seste. Ben allen biesen Sachen aber hat er nicht
einerlen Zusälle ausgestanden, jedoch, welches
schwerz gehalten wird, sich weissisch in Wück und
Unglück

Unalud ichicten fonnen. Dann als Athalia burch einige hierzu erwehlte Oberften fich gewaltthatig ber Berrichafft bemachtiget , und alle , fo Untheil an ber Regierung haben fonten, umgebracht hate te; fo hat er fo gar fein Theil genommen an Diefer Bogheit , bag er auch Die Frenheit feines Bolds ber Wohlfahrt feiner Schwieger . Mutter por. gejogen, und für beffer gehalten, baf ber Schmas ger Joas, beffen leibliche Schwefter Jojaba gur Che hatte,regierte, als bag bas Bold ber Athalia Wefeten Behorfam leiftete. In Diefer Abficht lieffe er Diefelbe burch Die Oberften Des Bolds umbringen. Er hat aber nicht nur feine Sand an Diefelbe gelegt, fondern auch nicht einmal der Schwiegermutter Blut anfeben wollen. indem Diefe Gach vollzogen murte, mar er weit Davon , und verhutete, bag feiner von ben Eras banten ihr gu Gulffe fame. Diefe herrliche That ift in ter Schrifft gut geheiffen worden: Die aber vermennen, es hatte Jojada wider Die fculdige Liebe gehandelt , perfleinern aus Deid bas Lob ber Lugend. Es hat gereiflich nicht nur Derfelbe. fondern auch alle Baupter Des Bolcts Die Athalia. als fie in ben Tempel gelaffen mar, mit Recht bers fluchet, und eine gottlofe gefcholten. Dichts Destoweniger hat lange nach Diefer That Bachas rias, bes Jojaba Gohn, auf bes Ronias Befehl aus bem Beficht ber unbandbaren burch einen gewaltfamen Tob abicheiben muffen, als er nicht aufhorete zu bestraffen bie Abgotteren.

Imit. c. z. Timol.

Ale Monmuth Catoli II. Ronigs in Engelland naturlicher Gohn hingerichtet mar, befam Jaco-

bus II. Die Regierung allein , beffen Feinde nicht lang bernach ben Wilhelmo bem Bringen bon Oranien (Arausionensis) um Sulffe anhielten, und ihn sum Unführer verlangten, beffen fie fich in Dem Rrieg wider Den Jacobum bedienten. nun Wilhelmus bon ben Sollandern hieher aes fchicft mar, hat er mit unglaublichem Gluck ben Ronig Jacobum aus gant Engelland vertrieben, und baer ihn tobten fonte,hat er foldbes nicht thun wollen : auch jumege gebracht , baf er ficher in Rrandreich tommen mochte : weil er von bem Schwieger, Bater offt eines Benftands genoffen, als molte er nicht nur ein Denetmahl von Diefer Butigfeit nachlaffen, fondern er achtete auch bens jenigen Sieg für berrlich , barinnen mehr Beline Digfeit als Graufamfeit fich eraugnete : julegt, bag man nicht allein von ihm horete, fondern ihn auch feben mochte, welchen er aus einem fo machtigen Dieich in fo groffes Elend gebracht hatte. Des Jacobi Abreife hat er Rrieg geführt mit Tirconell dem Vice-Re in Irrland , welcher nicht aus Begierbe ber Grepheit von Engelland , fons bern aus Saf mighellig und entgegen war, wie fole thes barque erhellet , weil er nach Bertreibung Des Jacobi Das Commando nicht wollen fahren laffen. Nachdem diefer überwunden , hat Wilhelmus Die groffe Frankofifche Flotte , welche bem Jacobo w Bulffe gefommen,in die Rlucht gefchlagen,und ben Ronig in Franctreich gezwungen ju frieden ju fenn, mann er nur fein gand fonte behalten. Es hat aber Wilhelmus Groß , Britannien inne ges habt 13. Jahr', und hat von den ftreitbaren und machtigen Beinden nicht tonnen gefangen werden. Imit.

## SE ( 141 ) 12

Imit. c. 3. Timol.

Mis Rudolphus I. pon Sabeburg nach geene bigtem Interregno fahe , baf burch ben langmie. rigen Rrieg nicht nur bas gand, fonbern auch bie Stabte muffe maren , brachte er neue Einwoh. ner, welche er nur fonte, jufammen welche auf gefchehene Bufammenforderung Die Stabte auf. baueten. Den alten Burgern gab er bas ihrige mieber , unter die neue vertheilete er Die Durch Den Rrieg verlaffene Buter , Die eingeriffene Stadt. Mauern und vermuftete Tenmel lieffe er mieber aufrichten , ben Stadten ftellete er ihre Befete und Rrepheit wieder gu , und ver fchaffete in gang Teutschland eine to groffe Rube , daß man ihn mehr fur einen Erbauer ber Stabten , ale Diejenige, welche fie anfanglich erbauet hatten, hielte. In einer Monat. Brift verfiorete et 66. Ochloffer. welche Die Rauber beveftiget hatten Thuringen ja plagen , bon Grund aus : und bemuhete fich, baß gar menige Merchmable ber Dienftbarfeit übrig blieben.

Imit. c. 3. Timel. Judic, VIII.

Als Gibcon so madtig ware, daß er auch wie ber der Jfraeliten Willen über sie herrichen konte, so sehr gesiebt wurde, daß er ohne jemandes Wöbersprechen die Regierung sührte: so wolte er lieder geliebt als gefürchtet seyn. Deshalben tegte er die Regierung ab, so bald er konte, und brachte als eine privat. Person die übrige Zeit sein nes Lebens zu. Und hierinnen handelte er nicht unweißlich. Dann was andere Könige mit Groudle erhalten, hat er mit Gutigkeit erlangt. Keine Spehat ihm gemangelt, und die Fraeliten machten in keiner gemeinen Sache einen Schuß ehe sie bessen Monnung vernommen. Es ist auch keines Menfahr Nath dem Seinigen nicht allein nicht vors gezogen, sondern auch nicht einmal demselbigen gleich gehalten worden. Und solches geschafe nicht mehr vom besondern Wohlwollen gegen ihn als wegen seiner Rlugheit.

### Imit. c. 4. Timol.

216 Appius Claudius nunmehr alt mar , verlohr er , ich weiß nicht burch welchen Bufall , fein Beficht. Diefes Elend ertruge er fo gebuttig, bal ibn niemand baruber hefftig flagen borte , auch nichts bestoweniger ben privat und publiquen Affairen fich einfunde. Er fam aber ins Rathhaus, als ber Rath auf Begehren Des Rebners Cinez Dafelbit berfammlet mar.in einer Genffte getragen wegen feiner Unpaflichfeit , und fagte feine Be-Dancten von dem Grieden mit Pyrrho. Und Diefes legte ihm niemand aus fur eine Soffart : Denn bochmuthiges und rubmrabtiges Wort nicht leicht aus feinem Munde nienge. Diefes Manns Lob ftreicht nicht nur Valerius Maximus heraus, fonbern faget auch mit Berg und Mund ben Got tern Danct , baß, ba fie Rom wolten wieber in Rube fegen , fie benfelben furnehmlich gum Rathgeber hatten gebraucht. Dann es menne ten Die Romer , es geschehe nichts ohne ber Bitter Willen. Dabero fie auch ber Blucks. Bottin eine Capelle erbaueten, und Diefelbe beis lig perebrten. Imit.

# S# ( 143 ) 183

Imit. c. s. Timol. Des Ranfers Caroli V. portreffiche Baben has ben mundermurbige Bufalle begleitet. nebit andern groffen Dingen bat er Die wichtige Schlacht wider Franciscum I. ben Ronig in Grandreich an feinem Geburte : Eag gehalten: babero es auch gefchehen, bag einige feinen Be. burts. Sag feperten. 218 frevelhaffte, und gegen Die gottliche Wahrheit undanctbare Leute berlangten , baß Lutherus auf tem Reichs . Saa ju Borme erfcheinen folte , weil fie vorgaben fie wolten nach ben gottlichen Befegen bafelbft mit ihm verfahren ; in ber That aber gufammen gefommen waren , baf fie ber 2Babrheit bers mittelft einer gebens , Straffe fleureten : bat fie Carolus folches ju unterlaffen erinnert , und baben gefagt , er wolte alle Dube und Befahr ausstehen , bag einem jeden , mas er wolte, ohne Berletung Des fichern Geleits (illafa fide publica), welches eine Urt ift Der Frenheit, bers gonnet mare auszuführen. Es murben alfo Die Reinde Lutheri ihres Wunfches nicht gewähret, unerachtet fie gleich ben fcblimften Berleumbern beffen Schrifften vertleinerten , und viele barte Worte gegen Lutherum ausstieffen. Doch mus be erft im Sahr 1555. Den Proteffirenden eine folche Grenheit , welche Lutherus offt von bem unfterblichen GOtt gebeten batte , zugeftellet, ben welcher jedem von allem nach Belieben aus Bottes Wort , ohne Gefahr ju reben verftattet Im britten Jahr bernach fegnete Carolus': Diefe Beitlichteit in Extremadura , und wurte in bem Riofter , fo bes heiligen Jufti genennt

### ( 144 ) 383

genennt wird , in Begleitung ber Unwefenden begraben.

Imit. I. c. I. De Regib.

Auffer ben Richtern Des Ifraelitifden Bolds find merdwurdig die Ronige. Bon jenem mole len wir icho nicht Melbung thun, weil aller verrichtete Thaten befonders in ber heiligen Schrifft find befdrieben : Doch find ihrer nicht fo gar biel Mus Diefen aber, jo nicht nur ben Ros niglichen Litul, fondern auch Die Bewalt gehabt, und fich ber Berrichafft gebrauchet, find meines Ermeffens Die bortrefflichften gewesen Dabid und Ga'omo: bon welchen der erfte bon gerine gem Bertommen Durch feine Capferteit jum Reich erhaben morden, Da Caul in Der Schlacht mider Die Mhilifter geblieben, ale ber nicht mehrt gemes fen , bag er im ruhigen Alter fein Leben enbigte. Dem David ift fehr ruhmlich , baß er mit einem groffen Rriege , Deer alle Benachbarte befrieget. Gben Derfelbe mar wegen feiner anfehnlichen und Toonen Leibe : Befialt berühmt, welche er mit eis ner ungemeinen Rriegs. Capfferfeit gegieret : bann unter ben Gfraeliten ift feiner von tapfferer Sauft gemefen. Richt meniger ift er megen feiner Bes rechtigfeit gepriefen worden : bann als ber boss haffte Caul ihn feines Weibs und ben nahe Des Lebens beraubte bat er ben Schmerken beraeffalt nachgehangen , daß bennoch die schuldige Liebe gegen Gaul ben ihm ben Dlag behielte. pon feinen Sohnen Dahmens Ammon und Abfalom find mit bem Schwerdt getobtet : Die ubrine aber eines naturlichen Todes geftorben.

Imit

## ST (145) 18

Imit. 1. c. 1. De Regib.

Nach bem Absterben ber Maccabeifchen Linie haben Die Juben mehr ben Rahmen als Bewalt nach Ronige gehabt. Que ber Berodianifden Ramilie aber, welche fich , weilen Die Romifche Land-Dfleger entgegen maren , ber Roniglichen Bewalt in ber That nicht gebrauchen tonnen, ift nach meinem Beduncken ber vornehmfte Beros bes M. gemefen , beffen Bater Antipater ein Joumder, wiewohl von einem geringen Bertom. men , burch feine Conduite benm Julio Cafare erlangt hatte , bag er ben Litul eines gand. Dfles gers in Judaa fubren durffte. Da nun Antipater geftorben, und gwar , wie man fcbreibt ? mit Gifft bingerichtet, reifete Berodes M. feche Jahr bernach, wie fein Bruder Phaselus vom Antigono burch Suiffe ber Parther gefangen genommen worden,nach Rom, und wurde im Jahr ber Welt 3910. auf Dem Capitolio Durch Borfchub tes Antonii jum Ronig über bas Judifche Bold gefro. net. Ginen befonbern Ruhm hat er bon Renovirung bes Tempels ju Gerufalem erhalten , aber nicht geringere Rachrede von feiner Graufamteit: bann feiner bon ber Berodianifchen gamilie fo graufam als berfelbe gewefen. Maffen er nicht nur feine Bemablin Marianene, fonbern auch feine Drep Gohne Alexandrum , Ariftobulum und Antipatrum hinrichten laffen. Imit. c. a. De Regib.

Die Richter bes Ifraelitifchen Bold's find vielen Ronigen an ruhmlichen Thaten vorgegan-Doch ift feiher bon ben geinden umges bracht worden, als fie ihr Bold ju befreven aus. gejogen, aetogen , fonbern find alle an einer Rrancheit ges ftorben , ausgenommen ben eintigen 2bimelech. welcher mit feinen Landsleuten gefrieget, und als er ben Thurn ber Stadt Thebes beffurmete , mit einem Stein geworffen worben und umgefom-Diefer mar tapffer an ber Sauft und bes Rriegs erfahren, und meldes ben einem Eprannen nicht leicht gefunden wird, nicht unteusch noch fcmelgerifd, noch geitig, und über Diefes beachrte er nichts als Das Regiment allein und beständig su haben, und im ber Urfach war er febr graufam. Dann indem er foldes ju bebeftigen trachtete, fconte er feiner Bruber Leben nicht, Die er im Bers bacht batte , baß fie ibn um Die Regierung brine gen wolten. Nachdem er nun burch gottlofen Rath fich Der Eprannen bemachtiget bater fie mit fo groffer Bludfeligfeit nicht behalten , ale fein Bater Gibeon bas richterliche Umt: als welcher über fechzig Jahr alt worden , und ben guten Wohlfiand des Ifraelitischen Bolcke geftorben, und in so vielen Jahren kaum ein und ander Leis che in feinem Saufe muß gefehen haben , weil er flebentig Gohne, fo er mit feinen Weibern ers seugt, suruct gelaffen.

Imit, c. 3. De Regib.

Nach bem Sob bes Constantini M. sind beffen bee Sohne jum Regiment gerommen. Lus biefen ist Constantinus II. als er wider Constantinus II. als er wider Constantinus III. als er wider III

Imit. c. t. Hamile.

Scipio, mit bem Bunahmen Africanus, ein Romer , bat in bem andern Carthaginenfifchen Rrieg Die Urmee in Spanien jung commandirt. Als por feiner Antunfft ber Romer Sachen in eis nem fchlechten Zufland maren, fo ift er, fo bald er bargu fommen , bem Geind niemals gewichen, bat ihm auch nicht verflattet Schaben ju thun, und hingegen offt , wenn er eine Belegenheit er. blidet, benfelben angegriffen, und allezeit bie Oberhand behalten , obgleich vier feindliche Ur. meen Spanien vertheidigten. Sierauf haben Die Carthaginenfer in vier Jahren , in benen Scipio ben Rrieg führte , alles in Cpanien verlohren. Als nun von eben diefem Scipione hernachmals Hannibal nahe ben Zama mar in einer Schlacht überwunden, find fie Rathe worden den Rrieg gu endigen , und bie gante Sache bem Willen bes

Scipionis zu überlaffen. Dann wiewol fie groffen Luften batten ju friegen, fo faben fie both bor aut an fich Des Friedens ju bedienen , weil fie gans ers ichopffet maren , und Die Rriegs , Laft nicht langer ertragen fonten. Gie gaben bahero fich gewone nen , in Diefer Abficht aber, baß , wann fich ihre Cachen burch gestiffteten Grieden ein wenig wies ber erholet, fie alfobald gedachten ben Rrieg zu ers neuern und Die Romer zu verfolgen: Deren Soche muth und Sartnadigfeit auf ewig gu weichen, fie ihrer Papfferfeit nicht anftanbig achteten. Gs murbe alfo ber andere Dunifche Rrieg mit Diefen Bebingungen bengelegt , baß fie Die Carthagis nenfer aus allen den Dertern wichen, welche fie por bem Rrieg nicht innen gehabt : ihre Republic niemand unterlage: Die Befangene wieder nach Saus tehreten : Diejenige , Die fcanblicher Weife meagewichen , umfamen : Die Soiffe und Ele. phanten ben Romern übergeben wurden.

Imit. c. 2. Hamile, I. Macc. XI.

Als der König Demetrius gen Antiochien gestommen, hat er die Sache weit anderst. als er bermutsche hefunden. Dann aus Sogli gegen die Ausländische Soldaten ist ein solder einheimisscher Krieg entstanden, daße et mit Demetrio nie so geschlicht gestandten, ehne der eilbst umgestommen. Zu erst sind bie einlandische Soldaten, welche wider die seinde waren, abgesalten: deren Angabsschauf etstigte tausten beliefte. Diese has ben gang Antiochien zum Ausständ gebracht, und das königliche Soldsse fleihr besturmet. Durch biesen Unstall ist Demetrius dergestatt erschoorden, daß er auch Jonathan, den das Judische Wolck

器(149)級

jum Sohenpriefter und Deerführer gemacht, unt Buiffe angesprochen , und bren taufend Mann gulett, Da er fait jur Bergweiffelung gerathen,ers halten hat. Diefe haben nicht allein Die Reinde pon bem Roniglichen Schloß abgetrieben , ba ihre Macht in hundert und groanfig taufend bewehrter Mannichafft beftunde, fonbern auch genothis get, daß fie in enge Derter fich haben muffen eine werren , und burch Teuer und Schwerdt auf. Allein obgleich Jonathas Dem reiben laffen. Demetrio Die abgefallene machtigfte Stadt wies Der hatte jugestellet , so konte er boch nicht bie Brangen Des Judifchen Reichs erweitern , noch Judaa, in welchem fcon viele Jahre Rrieg war geführt, in Rube fegen.

Imit, c. 3. Hamile.

Als Augustus viele Dinge nach Wunsch verrichtet , hat er aus einem getroften und feinbfelis gem Bemuthe gegen Den Antonium , Damit et leichtlicher eine Urfache zu friegen finden mochte. es dahin gespielet , baß er mit einem Rrieges. Deer , meldes er commandirte, in Egypten ge-Schickt murbe. Des Augusti Tochter mar Die Julia , fo nicht weniger fcon, ale von berühmten Befchlecht; welche, wie einige fagten, von bems felben mider Die Erbarfeit unfeufch geliebet more ben: bann es fan groffen herrn an Berleumber nicht fehlen : Doch wurde ihm befhalben von ber Sitten Dberauffebern nicht verbotten mit ihr umzugehen. Diefe hat Augustus bem Tiberio gut Che gegeben , weil nach ber Romer Gitte feine Stieftochter einem Stieffohn verbotten murte. R 3

Des Tiberit gebenden wir keiner andern Ursach halber, als weil er nach des Augulti Sob dem Beich vorgestanden, und amfänglich zwar groffe Ding verrichtet, aber hernachmals am ersten die alten Gebräuche der Kömer aufgehoben. Nach besten hinrichtung hat Cajus Caligula von dem Kath und Kömischen Josef die Kegierung betommen.

### Imit. c. 4. Hamile.

Nachbem Marius über das Meer geschisset, und in Africam gerommen war, hat er große Shaten gildelich verrichtet und die Aumidier ein sehr machtig und streitbar Bold bezwungen und Rommit vieler Beute bereichett. Sehn derselbe bat in seinem flusten Burgemeister alm viel tausend der Eimber, so gesinnet waren Italien zu bedriegen, geschiete. Dierauf hat sein beständiger Daß gegen. Solla den ersten diegerlichen Artig der den die Solla den ersten diegerlichen Artig der den die Statera vielfallieg und bestige Bitte bergestalt ans gestischet worden, bat en ieber fein Geden verteit gering der ieber fein Geden verlieter, als sein Deil an Sylla nicht verfuchen wollen.

## Imit. c. r. Hannib.

Judas war Matthid des Priesters Sohn. Wenn es wahr ist wie dann niemand daran greis fett. duß Antichus Epiphanes den Prolomzum. Physconem an Tapsferkeit übertrossen, so kan man nicht leugnen, duß Judas an Augheit und Tapsferkeit dem Antiochio in so weit es zuvor ges than, als dieser dem Prolomzo im denselbigen Stüden vergegangen. Sintemal so offt er sich mit demseldigen in Juda geschlagen, er alleget ben Sieg dwoch getragen. Dahero Schiene es auch, daß wam er nicht zu Daus von seinen eine ein genen Leuten aus Neid water geschwacht worden; er die Sprer in der Sions Lurg wurde haben überwinden können. Die vieler gottossen Juden Berleumdung hat wider eines Manns Lapfferkeit obgesieget. Eraber hat sich in dem von seinem Dater geichsem angeerben Jug gegen die Beben als denselben sahren lasten; baß er eber sein Beben als denselben fahren lasten; gleich wie auch bei Esinde, die er auf dem Jaterland jagte, als se anderwattige Dulffe zu such genochtiget waren, nicht abliesen in ihrem Sinn Judam zu bes kreaen.

Imit, c. 2. Hannib. 2. Sam. X.

Hanon ber Ammoniter Ronig reigete ben Ronig David wider fich , und machte ihn fo begieria zu Priegen , Daß er alfobald fich unterftanden ber 2ms moniter Land ju übergieben. Dann es bemüheten fich einige pon bes Sanons Doffeuten , bag fie bes Davide Gefandte ben bem Ronig in Berbacht brachten , ale maren fie bestochen und anders Sinns, als fie vorgaben, und nur ju dem Ende gefommen fich bes Lands zu erfundigen. Diefes thaten fie nicht umfonft. Gintemal Sanon permennte er hatte Die Wahrheit vernommen,und ichloffe Die Gefandte mit Befdimpffung von feis nem Dof aus, ungeachtet fie von ber Liebe Das wids gegen ihn vieles anführten , als fie gefragt murben , meshalben fie gefommen maren. Da man nun hierinnen auf eine unbillige Weise procedirt hatte, jog Joab ju Gelbe, und nahm mit fich feinen feinen Bruber Abifai und alle, die foldes gern angenommen, oder ihn erlacht hatten, und zubrache (pervertere) alle Städte der Rinder Aumnon, wels De alls ein Opffer gesch achtet vourben.

Imit. c. 2. Hannib. Justin. XXIV. 2.

Prolomaus Ceraunus that feiner Schweffer ber Arfinoe ben End, welchen fie verlangte, Damit fie fein Bebencten tragen mochte gu thun, mad er son ibr begehrte. Derobalben als er von Chadione ju bem Altar Des Jovis , bep welchem inse gemein geopffert murde, geführet morden,berühres te er folchen , ohne baf die andern abgetretten mas ten, und fcmur, baff er jedergeit mit Der Arlinge und. thren Gohnen in Freundschafft leben wolte. Dies fen feiner Schweffer gefchwornen End hielte er bie auf Den Einzug in Die Stadt Caffandrea. Da et aber hieher gefommen, verheelete er niemand, wie er gefinnet gewesen, als er geschworen; maffen er Die green Gobne Der Arfinge Lyfimachum, Det fechesehen Jahr alt , und Philippum , fo bren Jahr junger (triennio minor) benen er gewogen au fenn guvor bas Unfehen wolte haben, tobtete, Bie er nun gottlofer Weife Die Schwefter hatte hinder das Licht geführet, und fich unvorsichtig jum Rrieg mider Die Gallier geruftet ; murbe er son dem Belgio , welchen Die Gallier jum Saupt in dem Krieg gemacht hatten, erfchlagen.

Imic. 2.3. Hannib.
Nach Matthathis Tod murbe Judas zum Herführer an des Vaters Seelle erwehlet, und commandirte die Jüdische Armee. Als dieserungekommen, haben die Freunde den Jonathan zum Obers-Haupt erkohren. Wie solches den andern

anbern frommen Guben angezeigt mar, ift es burch allgemeinen Schluß bestättiget worden. Da nun alfo Jonathas bas Commando befommen. hat er Die gottlofe Juben bezwungen : Des Bacchidis Lager mit Bewalt erobert : amen Deer auf Die Beine gebracht , bon welchen er eines feinem Bruder ben Simon in Judaa gelaffen , bas ane bere mit fich geführt, und ift in Galilaa gezogen, mobin tes Demetrii Beneralen actommen mas ren : Diefen bat er eine Schlacht gelieffert, und übermunden : er hat auch viele bon den Arabern erfchlagen. Dierauf ift er gen Jerufalem gefom. men , bat Die Gradt und Die Schloffer in Judaa befestiget, bamit er ben Beinden, fo fie ben eroffs neten Wegen Das Beer in Judaa führen woltene leichtlich den Durchzug verwehren fonte.

Imit. c. 4. Hennib. Jnftin. VII. 6.

Philippus, ber Ronig in Macedonien, hielte feine erfte Schlacht mit Den Athenienfern, und verjage te fie, Bernach traffe er mit ben Illyriern wegen ber Macedonifchen Stabten , welche auch bor ihm fluchtig worden. Dierauf joge er wider Die Theffalier , und ftritte mit ihnen , fo ben furbern gieben muften. Bon bannen gieng er in Doloffien und perjagte feinen Schwager Arrubas. Da Diefes verrichtet , hindergeht er andere mit Lift. Alls er aber Die Stadt Methona molte einnehmen. traff ein Dfeil (fagitta feriebat) fein rechtes Mug. bergeftalt, baß er beffen bernach nummer wie porbin fich gebrauchen tonnen. Doch lieffe er ben bies fer Befchwerlichfeit nicht nach , bis er Die Stadt einbefommen. Richt lange hernach joge er ben 8 5 Dhocen.

### S# ( 154 ) %

Phocenfern entgegen, von welchen in voriger Zeit Die Thebaner waren in Die Blucht gebracht, und tibbete berfelben fiebentaufend in einem Treffen.

Imit c. s. Hannib.

Misbie Schlacht benm Bluf Granico gehalten. hat Alexander M. nicht lange in den nahen Aliatifchen Stadten ftille gelegen,fondern ift in Cilicien gejogen , ohne baf Arfanes Des Darii Landpfleger fich erfühnet ihm Widerstand ju thun. allba einige Tage bas Lager gehabt, ift Darius an ibn geruckt , weil er glaubte, baf felbiger, wann er in enge Derter eingesperret , fich ohne groffen Schaden feiner Urmee nicht wurde tos machen. Mein es betrogen ben Darium, welche vorgaben, es murben Die Macedonier hefftig erfchreden, mann eine groffe Menge ber Berfern in Die enge Maffen Diefe nicht nur Derter gefdict mare. nicht zerftreuet ausgezogen, als fie Die unzehliche ben finfterer Racht angegundete Beuer erblictten, fonbern auch ba fie die Teinbe mit Lift jum Eref. fen gebracht hatten , mehr als hundert taufend berfelben tobeten. Mit gleichem Gluck hat Alexander in Der Schlacht ben Arbela ben Darium in Die Blucht gebracht : welchem nicht viele Zeit bernach , ale Diefes verrichtet , von Bello nachges fellet, und aus dem Bege geraumet worben. Es wurde zu lang fallen alle Schlachten bes Alexandri ju ergehlen. Es foll Dahero Diefes eingige ges nug fenn, baraus jeder leicht abnehmen tan , mas für ein gludlicher Ronig er gewefen. er in Afien gewefen , bat ihm niemand in einer Schlacht wiberftanben, noch ein Lager in frenem Selde

### 2 ( ISS ) 12

Felbe wider ihn aufgeschlagen, daß er nicht fen uberwunden worden.

Imit. c. 6. Hannib. Plutarch. in Demetr. c. XXXV.

Mis ber unuberwindliche Demetrius Poliorcates feinen Bater Antigonum gu befchugen aus Griechenland juruct gefordert mar, hat er mit Seleuco und Lysimacho Rrieg geführt. Dann Diefe giengen mit grofferer Macht auf ben Antigonum los , ba fie faben , bag er mit bem bertriebenen Callandro , Der foldes bamals , inbem alle Dits tel erichopffet, heffrig verlangte, Den Rrieg nicht moite bentegen. Dann obgleich Die Gefandten gur Unterredung gefommen, fo fonte bod) megen Der Griedens, Duncten fein Bergleich geftiffiet werden. Mit Diefen nun hat Demerrius in Whrnaien getroffen : ift aber (welches unglaublich fcheint ju fagen ) gef blagen worden , und barauf nach Ephefus gefommen, 218 er mercfte , baf auf Dies fer Blucht Diejenige bem Tempel ju Ephelus nachftelleten , welche mit ihm aus ber Schlacht entrunnen maren , ift er eilend von bannen mege gegangen. Sierauf hat er auffer benen fo er bon ber flucht gefammlet, viele burch neue Werbung jufammen gebracht , und fich bemuhet ben Lylimachum gu unterbructen, welchem er faum enta flohen mar.

Imit. c. 7. Hannib Livius XXXVIII.

Als die Gallier im keinern Aften fahen, daß sie fich vergebens water mit Zuruffung des Kriegs bemüben, machten sie Kriede mit dem Kimern. Cn. Manlius commandierte damals die Armee und fuhrete den Krieg in Assen. Zu diesem kamen

Die Befandten ber benachbarten Stabten unb Boldern , welche ihm Dand fagten, bag er Die Ballier übermunden, und beghalben ihn mit auls benen Rronen befchencten. Diefen ift von Manlio gur Antwort gegeben worben , wie ihr Bes fcbenct lieb und angenehm mare. Bu eben bers felben Beit machte auch Antiochus M. mit Den Romern Rriede, welcher auf Unftifftung einiger, fo bes Romifchen Rahmens abgefagte Feinde waren , ein Rrieg angefangen , und verfprache, nebit (præter) allem benigenigen, mas Die Romet verlangten, grangig Beifel ju geben und Die Bes fangene los ju laffen. Eben berfelbe, hatte furs aupor bem Scipioni, ben Die Romer mit vollem Commando ben ber Armee hatten , ben gefanges nen Gobn jurud gefandt. Unter ben Beifeln war des Antiochi M. Cohn Antiochus Epiphanes. Diefer ift bernach von ben Geinigen, als Des Seleuci Cod fund worden , nach Saus abgefordert worden. Machdem er nun babin gefommen, ift er Ronig worden, und hat fich eben fo fleifig ergeigt in bem Rrieg wider Die Egopter , ale fein. Mater miber bie Romer.

Imit. c. 7. Hannib. Livius IV. 13.

Spurius Melius erwiese fich sehr emfig im henbiren, daß er ju Nom König wurde; doch fonte er es nicht juwege bringen. Dann obgleich weber die Uberwundene vermöge eines getrossens Bergleichs den Römern damable Beld gablen, noch, so in der Rent-Kammer bevgelegt, übrig war, wofür dem Bolet Getreit gekunft würce; so schieden der Belden Guntins Cincinnanas, als der Raih die Ankläger des Spurii Meliigte vor hatte vor sich fommen lassen, den Servilium Ahalam, der den Melium abholete. Alls diese Sacke kund worden, date er das Wolck es mochte nicht zugeben, daß er ergriffen würde, weiten er weder zu Kußenweiter fiehen, noch sich zu Gehiffe begeben konte. Allein Servilius holete ihn, und töbtete ihn, der wenigstens verdient hatte in die Alche erklätet zu werden. Dierauf hat der Dietzeur des Melii Guter conssister, und jein Jaus bis auf den Brund unigerissen.

## Imit. c. 8. & 9. vers. 5. 1. Hannib.

Nachbem Juftinianus Rhinotmetus pon Chers fones entroichen , ift er ju Trebellino Der Bulgarn Ronia gefommen , in ber Abficht ibn in Doffnung und Zuberficht einer bestandiger Greundschafft jum Rrieg wider Tiberium Apfimarum ju berhegen: welcher er auch überrebetei baß er ihm eine Urmee gabe, mit welcher er nach Conftantinopel marchirte. Sieher lieffe er feis ne erftere Gemablin Theodoram fommen , Die. als fie ihres Saters eines Paphlagonifthen gura ftens Rachftellung vernommen , ihn gewarnet hatte (monere.) Sierauf straffte er graufam Die Einwohner von Cherfones , von benen er einiges Unrecht , ba feine Soffnung por ibn übrig mare, gelitten hatte. Bon berfelben Tob hat man eine gewiffe Erzehlung. Es melben auch eben diefelbe Hiftorici , baß bren und fies bengig taufend burch Schiffbruch umgefommen maren, als fie vom land geftoffen und bie Gee gel aufgespannet , daß fie nach Conftantinopel geführt und hingerichtet wurden. Mit dem Bulgarifchengeriften Ronig Trebellino aber ftritte er aar balb. ich weiß nicht, weffen Rath er gehorchet , meaen Der Granten. Aber er mar glucflicher ben Unters nehmung bes Rriege, als ben beffen Fortfebung. Mis er nun viel gottlofe Dinge anfiena , verlieffe ihn Philippicus Bardanes. Diefer mar gefest übet Die Schiffe, Die er nach Cherfones ju führen beproert mar, und foling fich mit diefen wider bes Juftiniani Glotte. Da nun folde überwunden. hat er durch Sulffe des Ctadthalters Heliz Die Dberhand befommen , und ben Juftinianum ges tobtet , ale er fieben Stahr nach ber Wiebereine febung aufs graufamfle regieret (imperium genere.) Diefes Justiniani Gohn Tiberius retirirte fich aus Burcht , es mochte ihm eben bas begeanen. mas bem Bater , wo er nicht entwiche , in eine Rirche. Allein er murbe überlieffert bem Bardani, und gleichfals bingerichtet.

## Imit, c. 9. Hannib, 2. Maccab. 2.

Wegen einiger Leute Geiß waren auch die Wiltimen und Adhijen beb dem Jüdischen Zolck im Gefahr, wann ein Gerücht von ihrem Geld ausgekommen war. Damit nun diesen vorgesstanden würde, ward folgender Anth gefasset. Sie wurden geheissen gefassen Wolden und in den Lempel in Gegens wart der fürnedmisten Priester niederzuselsen. Dann da sie ihr Vermögen derselben Roblischeit amvertrauet hatsen, war keine Gefahr, daß sie betrogen wurden. Sintemal was in den Lempel gedracht war, wurde nicht vor iedermann voll gebracht war, wurde nicht vor iedermann voll gebracht war, wurde nicht vor iedermanns

Augen gelaffen, sondern aufs fleißigste vor ander er Rauberep bewahrt, damit nicht jemand ohne Borwissen der rechten Bestigern etwas wegneha men und mit sich tragen möchte.

### Imit. c. 10. Hannib.

Mis Ludovicus XIV. ber Ronig in Franct, reich glaubte , bag ber Ronig in Spanien Carl ber grente burch Sulffe der Bollandern bas Ceie niae meiftentheils erhalten, und er tep rabe bine ter bas Licht geführt mare, trug er ein feinbfelis nes Bemuth gegen bas vereinigte Dieberland. und thate nicht anders , als baß er bie Geinige waffnen und exerciren lieffe wiber Die Sollander. Wie er aber mertte, bag er für fich felbft nicht ftarct genug mare, bewarb er fid) im Sahr 1671. um Die Suffe tes Ronigs in Engelland, joge auch ben ftreitbaren Bifchoff von Munfier und ben Churfurften von Collen an fich. Da Diefe ines gefamt ben Sollanbern entgegen maren , murbe ber Rrieg ju ABaffer und ju Land geführet : in welchem Die Sollander, ba fie in einem Jahr ben nahe ganglich untergedruckt waten , Durch Die Alliang mit bem Romifthen Rapfer und bem Ronig von Spanien anfiengen wieder empor ju fommen , und julett Die Brantofen , benen ane fanalich alles leicht mar, vertrieben.

Imit. c. 10. Haumb. Elianus. V. 11. XIV. 46.

Die Spheser zu ruiniren erdachten die Maagnetes, so ehe diesem an dem Gluß Maandro wooduten, (Maaudri accolae) folgenden Rath.

Gie wolten ju gand eine Schlacht lieffern ; weil ihnen aber Die Beinde an Bolcf überlegen, muften fie mit Lift ftreiten, ba fie an Macht nicht aleich Sie befahlen Demnach, bag viele bunbe jufammen gebracht murden. Da fie nun eine aroffe Ungabl bepfammen hatten , berufften fie Darauf Deffelben Tage, Dafie ju fchlagen gefinnet maren , alle Goldaten , und befahlen ihnen, baß fie auf ihren Pferden freudig ( equis vecti alacres ) Die Reinde angriffen, und ihr Waterland por ben Ephefern vertheidigten : folches murben fie leicht burch Die Menge berer auf Die Beinde losgelaffe. nen (immiffus) Sunden erlangen , und je mehr Reinde fie entweder gefangen genommen ober um. gebracht hatten , befto groffere Belohnung folte ihnen gereicht werden.

### Imit. c. 11. Hannib.

Che ber Rapfer Fridericus Barbarofla nach des fchehener Anfrifdung feiner Goldaten Die Armee sum Befecht wiber Die Eurden ausführete , und nach gestellter Schlacht . Ordnung ein Beichen jum Ereffen gabe, bat ber Dabft ju Rom, Damit er fund machte , mer ber Rapfer mare, einen ge. miffen Menichen mit Des Friderici Contrafait gu ben Eurden geschicht: welcher , ba er zu ben Reine ben gefommen, gemeltet , wie baß er ben Gul tan ju fprechen verlangte, und ba er alsbald für benfelben gebracht worben, weil niemand zweis felte, es murbe etwas vom Brieben gehandelt merben, bas Bilonuf bes Rapfers gewiefen , in ber Abficht, bag wann beffelben Beffalt angezeigt modre, er ohne Schaben nicht wieder dabin fehren mochte,

mochte, woher er gefommen war. Es find twar einige, fo ba leugnen, Daß eine Wahrheit in Dies fer Erzehlung gefunden werde. Aber Doch hat Der Dabft Gregorius IX. fein Bedenden getragen wider Fridericum II, einen Brief an Die Surcten au fcbicken: ben beffen Erbrechung ber Gultan Meledinus ein Gefpott getrieben mit Der Chriften Ereulofigfeit. Es fene mit Der erften Erzehlung beschaffen, wie es wolle , fo ift Fridericus Barbaroffa gluctlich gewesen, (secunda fortuna usus est) in Lieferung ber Schlachten. Dann er bat nicht allein die Briechen angegriffen, welche, ba fie feis ner Gewalt nicht zu widerfteben vermochten, fich mit ber Blucht retten muften, welches fie nicht ers langet hatten , fo fie fich nicht in fefte Stabte begeben hatten , in welche ftarcte Befagungen gelegt waren: fondern auch tapffer in die Eurden ges brungen, und ben.ftreitenden Chriften Die Sofs nung gemacht, es wurden die gurchen durch die Siege Der Chriften erfchrecket, indem fie ungewiß maren, wie fie Die Bewalt vermeiben folten, Die Urmee von Palæstina wegwenden und fich nach ihrem Baterland jurud giehen: Bon welchen in folgender Beit die Chriften jum öfftern theils mit Bewalt überwunden , theile mit flugen Unfchlas gen und Lift in die Blucht getrieben worben.

Imit. c. 12. Hannib, Tacit. Annal. XV. 51. Sueton. in Ner. 31. & 49.

Es truge sich von ungehr zu, daß eine mit Nahmen Epicharis bewm Volusio Proculo Meldung thate von einer Zusummenschwörung wider Neronem, und verlangte, daß er einer von derselben

fenn

fenn mochte. Diefes hat Proculus turs barauf bem Neroni angezeigt, welther in bem Sof Des Cn. Calpurnii Pilonis ju Racht fpeifete. - Siers auf erfuchten Die Bufammengeschworne Den Pifonem, Dieweil fie Dafür hielten, fie murben ben bes Neronis Leben nimmer ohne Nachstellung fenn , baf er ihren argften Beind nicht ben fich buls Dete, fondern vielmahl ihnen aushandigte. Db nun wohl Pilo bas Derg nicht hatte ihnen folches abjufchlagen: fo entschuldigte er fich boch fo weit, bag man ihm nicht folte zumuhten, welches wis ber bas Recht ber Gaftfrenheit mare: fie mod)s ten ihn an einem andern Ort, welchen fie leicht finden wurden, greiffen. Dann es hielte fich Nero nicht an einem Ort auf: Maffen er gu Rom bas auldene Sauf hatte, welches er auf Ros ften, Die ihm theils waren verehret theils Die er mit Bewalt andern geraubet , alfo gebauet hatte, daß er in allen Theilen des Saufes luftige Ausgans ge hatte, und beforgte niemals, bagihm bereinft, mas ihm begegnet, wiederfahren mochte. Dren Sahr nach Diefer Bufammenfchworung, als auf Befehl des Rahte Die Reuter Des Phaontis Sofums gaben, und die, fo jur Thur hinaus fahen , dem Neroni eilende verfundigten, daß mehr Rriege-Leute, als gewohnlich, fich feben lieffen, und um ben Sof herum giengen und allenthalben umringten machs te er fich Die Rechnung , baß es nicht von ungefebe geschehen, sondern bagman ihm zu Leibe wolte, und er nicht langer, indem alle Musgange verfvers ret, bes Lebens murbe ju genieffen haben. er aber Deffelben nicht nach anderer Leute 2030ble gefallen mochte beraubet werben, fich auch feiner borigen

vorigen Bobheit erinnerte, hat et das Bifft, welches er zu nehmen gefinnet war, anfteben laffett (omittere. ) und fich den Degen in die Rehle ges ftoffen (ferrum jogulaadigere.)

Imit. c. 13 Hannibal.

Der tapfferfte Rapfer Maximilianus I. ift noch vieler und mancherlen Muhe im 19. Jahr feines Alters Todes verblichen. An was für einer Rrance heit er geftorben, find, wie ich erachte, Die Hifto-Philippus Melanchthon hat in Des Carionis Chronicf aufgezeichnet, er fene an einem Rieber,worauf ein Durchfall gefolget (quam alvi profluvium subsecutum) gestorben. Und Diefer Ranfer , ber fo beruhmt und in viele Rriege verwickelt gemefen, hat einige Zeit ben Studien gewidmet. Dann etliche feiner Bucher find gefdrieben in Lateinifcher Sprache: unterbenen von feines herrn Battere Friderici III. und feinen eigenen Berrichtungen. Diefes Maximiliani Rriege haben viele aufgezeichnet: aber aus biefen fonderlich Cuspinianus, welcher gugleich mit ihm gelebet. In Logicis hat er fich ber Information Des M. Petri Engelbrechts bedienet; Der aber, welches body bas Ingenium bes Maximiliani nicht julieffe, fein Ende mit feinen Grillen (ineptia) wufte ju machen, ba er boch bas nuglichfte hatte follen erflaren, und auf Bergleichung ber mahte hafften Lehr : Gaben urtheilen, welches vor and bern des Borguge mochte gewurdiget werden.

Imit. c. 1. Caton. Plutarchus & Sueton.

in J. Carf. Julius Cafar von Rom geburtig, hielte fich, ba ge ar noch

er noch febr jung umfonft nach Ehrenamtern trachtete, ben benen Gabinern auf, weil er gu Rom bem Syllæ verhaßt mar, und feinen fichern Ort hatte; ba aber Des Sylla Macht abnahm ( potentia languescente) ift er aus Untrieb ber feinigen nach Rom gezogen, und fich vor offentlichem Gericht u iben angefangen. Die erfte Rriegs Dienfte hat er gethan unter bem M. Thermo in Ufien, und fich mobl verhalten in Eroberung der Stadt Dis tolenen. Er hat auch unter bem Servilia Ifaurico in Cilicien, aber eine furge Zeit gebienet. er pon bannen nach Rom gefommen, ift er Relbmarfchall worben. Darnad bat er eines General-Rriegs-Commillarii Stelle ben bem Vetere, bem Statthalter (prætor) in Spanien, vers feben, mit welchem er nicht nur wie ein 21mtsgehulffe gelebet, fondern ift auch beffen Gohn in feinem gangen Leben niemals juwider gewefen. Er ift folgends Baumeifter worden mit bem M. Nachgehends als er Stadtrichter ges mefen, (ex prætura) befam er Die Landpflegers ftelle in bem fenfeit gelegenen (ulterior) Spanien, aus welchem er vormable als General-Rrieges Commiffarius abgereifet, und geweinet hatte, (illacrymare) baß er folche Thaten zu verrichten annoch gefaumet, welche nicht geringer geachtet wurden,als ein prachtigfter fieghaffter Einzug Des Alexandri Magni.

Imit. c. 2. Caton.

Nachbem Cicero bas Burgermeifteramt mit Dem C. Aitonio vermaltet, befam er burchs Log Cilicien jum Untheil. . Daß er wegen Dies fer

fer Proving Die Ehre eines fiegbafften Ginguas bavon tragen modite, verweilete er lang ben ber Stadt. Dann es wolte Pompejus ben Cafarem aus der Proving Ballien vertreiben. ungeacht er in ber Stadt bas grofte Unfehen hats te, fonte er es, weil Die Bunfftmeifter entgegen maren, nicht jumege bringen, baß ein anderer an Des Cafars Stelle fame. Da nun hieriber ber Pompejus und Cælar an einander gerahten, bemus hete fich Cicero fehr (maxime niti) baß bas gemeis ne Wefen nicht mit Bewalt, fondern vielmehr mit Recht regieret murbe. Aber umfonft, weil Pompejus nach Endigung feines Amte feine Privat-Perfon aufeinige Beit bleiben wolte. Diefer Cicero, ba er vor Diefem Burgermeifter worden, hat fein Umt ftreng verwaltet. Dann er nicht allein bes Catilinæ Unhang abgeftraffet, fondern auch biele neue Ordnung gemacht, vermoge welcher der Uppigfeit, welche ichon damals anhub hers, porgufommen, gefteuret murbe. Er entbrach fich nicht bem gemeinen Wefen jum Beften ihm pon feiner Jugend auf bif ins hohe Alter von ungefehr 64. Jahren Feindschafft jugugiehen. Da er von vielen verfolgt mard, erlitte er nicht nur feinen Abbruch an feinem guten Rahmen , fondern verherrlichte vielmehr die Sochachtung feiner Tugenden, fo lang er lebte.

# Imit. c. 3. Cat.

J. Cafar lieffe in allen feinen Verrichtungen eis ne groffe Rugheit und Activität hervorleuchten. Er war gwar nicht forgfältig im Feldbau, boch ein erfahrner Staatsmann, ein berühmter Rechtes gelehre gelehrter, ein tapferer Geldherr, ein Rebner, Der Die Buhorer mufte ju gewinnen, und hatte groffen Luften an ben Studien. Db er gwar allein auf Diefe fich 'nicht gelegt, fo ift er boch fo weit barinnen gefommen, bag man nicht leicht finden fonnen, welches ihm von Romifden und auslandischen Beschichten unbefannt gewefen. In feiner Jugend fchrieber gelehrte Reben. Er hat fich auch die Muhe genommen Commentarios von feinen Thaten ju fchreiben, von denen wir annoch zween haben. Der erftere halt in fich ben Gallischen Rrieg; ber andere ben Burgerlie den Krieg. Bendes Kriegs Veranlaffung hat er furslich angezeigt, und ebener maffen Die Rries ge felbit ausgeführet: und gwar hat er Die Gas den nicht ohne Nahmen angemercht, fondern bie tapfere Officirer, beren er fich in Ausrottung ber Reinden bedienet, in benden Buchern genennet. Im erstern Commentario bat er auch angefühe ret, mas in Gallien und Teutschland fur mercts murbige Dinge ju beobachten. Woraus bann feine vielfaltige Emfigfeit , Bleif und Belehrs tigfeit überflußig hervor leuchtet. Gin mehrers pon feinem Leben und Gitten haben Sueconius und Plutarchus in benjenigen Budjern berichtet, welche fie abfonderlich von ihm heraus gegeben. Wir wollen berohalben Diejenigen, welche mas umftandlichers von diefem Cafare ju wiffen be gehren, babin verwiefen haben.

> Imit. c. 1. Attic. Plutarch. in Cicer. P. Ramus in Ciceroniam.

M. Tull. Cicero ftammete her von einer fehr alten

alten Ramilie von bem Gefdlecht ber Ronigent ber Vollcorum, und erhielte auffer bem Ritters fand; welchen er von feinen Boreltern ererbet hatte, bas Burgermeifteramt. Db er einen eine fiden, gutigen und nach dem Buftanb der Beiten reichen und der Belehrfamfeit ergebenen Batter gehabt, banon meldet Plurarchus nichts. Daß er aber Die Studien geliebt habe, ift nicht allein aus bem amenten Buch Ciceronis von den Gefegen? fonbern auch bahero jur Gnuge offenbar, weis len er ben Gobn in aller Weißheit, worinnen Die Romifche Jugend pflegte unterrichtet gu werben , unterweifen laffen. Es befand fid) aber benm Cicerone, ba er noch ein Rnab mar, eine befondere Rahigfeit, bag er mit ungemeiner Leiche tigfeit jebes, mas vorgetragen worben, faffete: auf welche in folgender Zeit eine ammuthige Sprache und Ausrede folgete, vermittelft mels cher er alles treffich vorbringen fonte. Dannenheto er auch in feiner Jugend für den portrefliche ften gehalten wurde , und gab folde herrliche Injeigungen von fich, baß feiner Abelichen Schul-Befellen Eltern ihm barum miggunftig wurden. Er frifchte beffentwegen alle an mit feinem Gleiß, unter welchen fich auch Pomponius Atrius bes fund, welchener fich burch feine Conversation fo perbunden, daß niemand jemals ihm lieber nes mefen.

#### Imit. c. 2. Attic,

Schon guvor, ehe der Prophet Samuel von hinnen fdiede, war David, der den Goliach unges bracht hatte, nicht ausser Gefahr. Dann obgleich 24 Michal

Michal bes Gauls Tochter ben David geheurah. tet hatte; fo fuchte boch ber Schwieger, Ratter ihn umgubringen. Rachbem er nun fabe, baß alles durch die Eprannen des Sauls verwirret, und ihm nicht vergonnet mare nach feinem Stand au leben, bağ er nicht den Ronig beleidigte, welcher fich einbildete Die Gemuther Des Ifraelitifeben Bolcte maren gertrennet, und hiengen mehr an David als an ihm: fo hielte er barbor, es feve fein bequeme Zeit mehr Die Wohlfahrt feines Natters landes fortgufegen, und begab fich in Die 2Bus Da Diefer als ein Reind von Saul mar erklaret, ftunde ihm Jonathan mit Raht ben, auch verforate ihn Abimelech ber Vriefter auf ber Rlucht, wiewohl unwiffend, mit Speife. julest, ba er beforgte, es mochte ihm, indem er fich in ber Fremde innerhalb ben Ifraelitischen Grans ben aufhielte, einiger Schabe gumachfen, nabm er Die feinige mit fich in Der Philifter Land. Siers felbft lebte er alfo, daß er ben bem Ronig 21chis ber allerliebite mar.

## Imit. c. 2. Attic. Nehem. 5.

Ausser dem daß Nehemias von månniglichen geliebt wurde, kam er mit seinen Mitteln seiner Sandseleute Durftigkeit zu statten. Dann da es die Rohr erforderte Geld aufzunehmen, und dies seine flugliche Gelegenheit hatten solches zu überkommen, grif er ihnen unter die Arme, und war also, daß er niemals Ins von ihnen gesonommen, und die ärmere über die Zeit, die abges redt worden, siesse sieden Dieses vor den Armen sehr missich. Dann da die Schuld

級 (169) 器

Durch Nachsehen alt wurde, vermehrte fie fich nicht durch Zuwachsung der Zinsen. Diese Diensfrertige Feit begleitet er noch mit einer andern Freygebig feit. Dann er schendte allen insgesamt das Setraid und den Wein, so sie zuwor den Landpfies gern gegeben hatten.

# Imit. c. 3. Attic.

Scipio Africanus verhielte fich bergeftalt, baff er fich ber geringften nicht zu gut gedaucht, ben Wornehmften nichte befto weniger gleich geachtet worden. Dannenhero ihm Die Romer nicht allein alle Chre erwiefen, fonbern auch jum ftets mahrenden Burgermeifter und Dictator machen molten. Diefes gutige Erbieten aber wolte er nicht annehmen, weilen er fabe, wie einige biefes alfo auslegen murben, daß Die Romifche Krens heit burch Unnehmung einer folchen continuirenden Chrenftelle murde verlohren geben. lang er fich zu Rom aufgehalten, wolte er burche que nicht jugeben, bag ihm eine Chrenfaule ges fest wurde. Eben Diefes hat er auch ben Corins thiern verboten, ba fie ihm an bem Ort, mo fle andern Generalen Gaulen aufgerichtet,imgleis chen eine fesen wolten. Es hatten aber Die Ros mer nicht allein an biefem Scipione in allen bas gea meine Wefen angehenden Verrichtungen einen Rahtgeber, fondern es wurde auch alles durch ihn ausgeführet. 11m befmillen mar es ein befons bers Befchenct Des gutigen Blucks, bag er in berjenigen Stadt gebohren, mofelbft fich ber Gis Der Beherrichung über ben gangen Welt. freis befand, daß fie alfo fein Waterland und Beherre Beherricherin war. Dieses aber ift ein Zeugs miß feines Werkande, baß er nicht nur zu Kom, und ben dem Numibischen Masinischen Massenstan fenn auch da er sich in Griechenland begeben, wels ches allen an Alter, "Schichkeit und Gelehrfambeit vorgegangen, vor allen andern der liebste gewesen.

#### Imit. c. 4. Attici.

Alls Ennius aus Sicilien gen Rom gekommen, hat ihn Seipio Airicanus, so lang er bott gewesen, im sich gehabt, weil er durch des Mensichen Leutselig und Gelehrtigkeit gang eingenommen worden. Dann er redete so wohl Griedhisch, daß man ihn sie einen gebohren Althenienser hielte. Seine Lateinische Sprach aber war nach Beschaffenheit derselben Zeit sieblich, daß ben dem seine Auseinische Brach der war nach Beschaffenheit derselben Zeit sieblich, daß ben dem seine Angebohrne, nicht anges nommen Zierlichseit hervor leuchtete. Es sossen auch ihm die Werse in Lateinischer Sprach bermaffen, daß nichts drüber war. Dannenhero Caro Censorius, da er ihn nach Rom gebracht hatte, nicht eher von sich gelassen, die er die Erreschilde Sprach von ihm gelernet.

## Imit c. 4. Attici.

Theodosius M. hatte den Orient verlassen, damit er nicht, wie einige ihn ju überreden verzuchten, wider den Kapser Valentem müsste die Enthalben gepriesen. Und die Wedlichkeit, so ale lenthalben gepriesen wurde, bewegte den Kapser Gratianum, daß er ihm die Regierung des Orients austrug, so er durch des Valentis sein der Regierung des Orients austrug, so er durch des Valentis sein der Regierung des Orients austrug, so er durch des Valentis sein des Regierung des Orients austrug, so er durch des Valentis sein des Regierung des Regierung des Regierung des Regierungs des Re

nes Batters Brubers Cob befommen hatte. Bierauf hielte fich Gratianus in Gallien auf. Theodofius aber nahm fich ber Rube in Drient und Ausbreitung ber mahren Religion fo an, als ein forgfaltiger Ranfer folte, und wandte alle übrige Beit auf Die Studien und auf bas Wohlfenn Der Unterthanen, fo ihre Dienfte abs flatteten. Er mangelte auch nicht, fo mas wiche tiges in Occident vorgegangen: gleichwie er auch dem Valentiniano II. der aus Italien geflohen, überaus groffe Treu erzeigte. Nachdem er aber nach des Valentiniani Tod ben Eprannen Eugenium und deffen General Arbogastum übermuns ben, und die Unruhe in Occident gestillet, und wieder nach Conftantinopel tehren wolte, ift er im fo. Stahr feines Alters ben Mapland geftors ben. Den Lag feines Abichieds hat Der heilige Ambrolius bermaffen betrauret, baß er auch mit Bergieffung vieler Ehranen ben Samergen, Den er ob feiner funfftigen Abmefenheit empfinden murbe, bezeigte.

## Imit, c. 5. Attic.

thr einen neuen heuraht zuwegen. Massen als Rabal gestorben, bekam sie David zum Weibe, und lebtemitihr in solcher Liebe ugesthan, als mit Michal des Sauls Lochter, so ihm vor dieser Zeit vermählet war, daß man leicht schliesten kan, daß zur chelichen Liebe mehr die vortresliche Sitten als das hohe Geschlechtvermöse.

#### Imit. c. 5. Attic.

Alexander M. lebte mit Hephæstione in großer Freundichafft, auch vielverträulicher als mit seinem Stiebruber Aridzo, daß man dannen, der die Schweichelban machen, daß zur Freundichafft mehr die Eleichheit der Sitten der auch die Schweichelen als die Vertrandlichafft beytrage. Er war gar gewogen dem Cratero, welcher einer von den beisen Generalen war, daß innan nicht mercken können, welcher von diefen beiden der Hephæstio oder Craterus ihn am meisften liebte: und da sie nach großem Ruhm einer für dem andern strebten, und dahero, welches gar leicht zu geschehen pfiest, sich unter einander verstelligen sich zu geschehen pfiest, sich unter einander verstelligt zu geschehen pflest, sich unter einander verstelligen Ruhmert, und war das Band solcher vortressichen Männer.

#### Imit. c. 6. Attic.

Germanicus, des Kapfers Tiberii angenomimener Sohn, subrte sich in dem gemeinen Wesen dergestalt auf, daß er es mit dem besten Sheil hielte, und auch dastr angesehen würde, doch auf eine solche Weise, daß er sich nimmer der bürger und innerlichen Unruhe theilhaftig gemacht, alldieweil er dafür hielte, daß diesniges, welche

welche sich in dieselbige einliessen, eben so wenig ihrer selbst herrn waten, als welche von den Auselien auf der wielben See berum getrieben wisseden. Er trachtete nicht nach der Kapserlichen Shre, od er gleich so wohl weil ihm sedermann geneigt, als auch wegen des hohen Anschen dazu gelangen konte: in Betrachtung, daß die Kapserliche Gewalt ohne Gesahr der so vererbten Sitten der Zeiten zu des gemeinen Auselme Betten der Zeiten zu des gemeinen Auselme Betten nicht könte geführet werden. Er hielte deßwegen weder nach Art der Worfahren um selbige an, noch bemührte sich durch ununäßiges Spena diren solcher habbassigt werden.

#### Imit, c. 6. Attie.

Die Aposteln waren fleißig bes Beplands Be fehl in acht zu nehmen, und hielten meber um weltliche Chrenftelle an, noch fpendirten begs halben einiges Beld. Bon ben offentlich ver-Tauften Gutern brachten fie nie etwas an fich, um fich ju bereichern. Gie wurden in feiner Gache meder Burge noch Ufachter. Dach Art ber une ruhigen Ropfe flagten fie feinen weber ihrer felbit wegen noch mit ihrer Benftimmung an: und giengen auch niemalen por ein weltliches Bericht in ibren eigenen Gachen, aus einer menfchlichen und zeitlichen Abficht. Das von dem Depland angetragene Umt nahmen fie fo an, bag fie ben Rugftapfen ihres Meifters folgeten, und fich an. ber Ehre & Ottes genugen lieffen, und ihren eis genen Profit verachteten. Da auch einige pon ihnen fonten Der hoben Regenten Ministri merben, haben fie folche Bedienung nicht annehe: · men

men wollen, weilen sie davor hielten, es stumbe ihnen soldes nicht an: weilen sie in geistlichen Sachen das Ant als Botschafter. Bottes führten. Durch diese Mittel erhielten sie nicht allein ihr Anschen, sondern auch ihre Aube, und wanden allen Berdacht einer besen Kachrede von sich ab. Dahero geschahe es, das ihr fluges Verhalten um so viel angenehmer bev allen Verständigen war, indem sie äben, das solstelse seitlichen lucereile, sondern vorfinung, einiges zeitlichen lucereile, sondern wielmehr aus Liebe jede schuldige Pflicht zu beobrachten berührte.

Imit. c. 7. Attic. Plutarch. in. Cicer.

Mis Cicero Das ein und grangigfte Sahr erreichet, entstund ber Marianifche einheimische Rrieg. Sierauf bediente er fich der Rube Stus birens halber, und begab fich nirgend bin auffer ber Stadt, als andere theils jum Gplla, theils tum Mario abgiengen. Und hiermit beleidigte er feinen pon benden. Gintemal er von ihnen feine Beforberung erhalten , gleichwie bie andere , melde Dued felbige entweder groffe Bedienun. gen ober Reichthum überfommen hatten : Deren einige wider ihren Willen gu Beld giehen muffen : andere aber mit beren hochften Ungnade gu Saufe geblieben. Daß fich aber Cicero Diefer Unruhe nicht angenommen , hat bem Gplla fo fehr gefallen, bag er nach erhaltenem Gieg ben Romern fcmere Dinge aufburdete, er Diefem, bem er ebe Diefem Die Frenheit vergonnet hatte aus feinem Lager megjugeben, nicht beschwerlich gemefen. 2110

# AG ( 175 ) SE

Alfo hat Cicero durch fluges Berhalten Die ba mahlige Gefahr von fich abgewandt.

#### Imit. c. 8. Attic.

Als die Kapfer Popiemus und Baldinus hingerichtet waren, kam die Regierung an den Antonium Cordianum, an welchem auch der ganke Kaht zu Kom hienge. Dieser junge Kapfer gienge also mit Michteo einen fürnehmen Römichen Herrn um, daßer sich zu keinem seines gleimen mit mehrer Wertrausichkeit hielte, als zu die sein: umd din nicht nur zu seinen gekeinelnen Kahtichlägen zohe, sondern auch den der Zasel hatte-

#### Imit, c. 8. Attic.

Mis weber bie Bohmen noch Fridericus V. folde Schattammern hatten angelegt; als ers fodert murbe basjenige auszuführen, mas fie fich vorgenommen hatten ; wurde der Churfurft ju Sachfen Georg I. angefprochen, bag er feine Sulfe hierzu mochte geben, und das Saupt unter ben 211s liirten fenn. Allein weil ber Churfurft pont Sachfen bafür hielte , baß man feinen guten Rreunden ohne Hufmiegelung folte Dienfte leis ften, und bor berfelbigen Rathichlagen auch ies Derzeit einen Abicheu gehabt hatte, antwortete er, fale baß Fridericus ober Die Bohmen ohne ben Rapfer Ferdinandum II. ju beleidigen bon feinen eigenen Mitteln etwas wolten gebrauchen, fo fons ten fie foldhes thun, fo viel fle immer litten : er aber wolte Diefer Gach halber weber mit jemand res ben, noch einstimmen. Worauf geschahe, bag nicht lange bernach insonderheit Durch Deffen wis brige brige Mennung die verbundene Parthen zertrennet wurde. Dann als die Schlacht ben Pragschalten, sieng Ferdinandus an mächtiger zu werschn, also daß Fridericus das Königreich, so ihm die Böhmen gegeben, sie verlohren hielte, und sich ins Exilium begade. Die meisten aber, sie bem zuvor korirenden Theil mit Geld bengesprungen, trugen Bedenden dem gefallenen, und aus Teutschland werdenden bem gefallenen, und aus Teutschland werden bei der sie eine Internet zu Jülse zu schlieben friederio sernet eine Arte met zu Jülse zu schlieben, aus den internet sie der achteten, dem nummehr mächtigen Kanster zu liedsfosen, als den in Unglück steechen nicht zu verlassen.

Imit. c. 9. Attic.

Auf des Davids Rlugheit erfolgte ein grof. fer haß. Wann ich fagen wolte, baß Jonas than hieruber fich nur ale ein insgemein verftandis ger Mann verhalten , wurde ich weniger fagen,als fich gebuhret, weil er vielmehr was Gottliches an fich verfpuren laffen: fo anderft die ftetsmahrende Gatigfeit, Die burch feine Bufalle weber vermeh. ret noch verminbert wird, etwas Gottliches ju nennen ift. Es war David fur einen Seind ers flart, und mufte aus bes Saule Sof weichen, war auch feine hofnung ba, baß er wieder murs Micht nur feine Reinde aufgenommen werben. be, welche bajumahl fehr machtig und viel mas ren, fondern auch feine Freunde hielten es mit Saul, ber ihm entgegen, und verhofften burch Diefes Mittel, mann fie ihm einigen Schaden gue fügten, fich einen Bortheil ju verschaffen: fie perfolgten feine Ungehörigen, verlangten ihnen alles

alles zu entziehen, und bemuheten fich felbige zu erwurgen. Sonathan aber, ba er feinen 23as ter fehr liebte , und bem David mit vertraus ter Greundschafft verbunden mar , verstattete nicht nur nicht Diefem einige Bewalt zuzufügen. fondern ichuste vielmehr Diejenigen, fo ihm ans biengen, und aus dem Baterland entwichen, und half ihnen mit allen ben Dingen, Die fie pone nothen hatten, fo viel er fonte. Er hat aber nicht erft bagumahl bem David fo viel Gutes erzeiget, Daß ein mehrere ein leiblicher Bruber nicht hat thun fonnen , fondern auch guvor, ehe berfelbe mit groffem Schrecken überfallen, und mit Rries gen geplagt worden , mit foltber Gorafalt gebies net, daß berfelbe fich nie benm ergornten Gaul ohne ben Sonathan eingefunden, und Diefer por feine Redlichkeit Burge worden. Es ift auch fein Breiffel, bağ mann David benm glucklichen Bus ftand einige Guter auf gewiffen Termin ju gablen getaufft, und nach bem ungluctlichen Bufall feine Blaubiger gefunden hatte, Diefer fich murbe ins Mittel gelegt, und bas Geld ohne Bins und ohe ne verbindliche Berficherung vorgeftrectt haben. Dann er achtete es für ben groffeften Bewinn, bag er eingedenct und banctbar für Die Capfers feit des Davide erfunden murbe, und jugleich erwiefe, baß er nicht bem Gluckswind nach bienge, fondern den Menfchen geneigt mare. Da er nun Diefes thate, funteniemand es berges ftalt auslegen, als thate er folches bes gufunffs tigen Glucks halber. Sintemal niemand fich Die Rechnung machte, bag David bermalen eins Die Oberhand erhalten murbe. Aber bies fes

fes ward ihm allgemählich vom Saul übel ausgelegt, dieweil er das Anfehen hatte, als wann er einem bofen Burger, für welchen David in Sauls Gedancen gehalten wurde, nicht allers dings ungunftig ware.

# Imit, c. 10. Attic. Continuatio.

Es blieb aber berfelbe ben feiner Mennung, und fahe vielmehr barauf, was ihm zu thun ges buhrte, als mas ber Batter gut hieffe. Das Bluck hat fich endlich verandert. Nachdem Das pid aus der Philifter Land in gubda wieberfoms men, war jebermann in ben Gebancten, es murbe bas gange Sauf Saule in groffer Befahe fenn wegen ber vertraulichen Rreundichafft mit bem Isbofeth. Wefwegen Mephibofeth, ber Sohn bes Jonathans, ber bem David, wie wir porbin erwehnet haben, fonderbare Sulffe geleiftet, ben biefes Untunfit, ber nummehro übet sang Ifrael Ronig war, für nuslich bielte aus furcht vor ber Gefahr ben benen fich heimlich aufzuhalten, welche er zu Gleichgefinnten batte. Denn das Gluck war zeithero fo veranderlich ges wefen, daß bald biefe, bald jene auf ber hoche Ren Chrenftaffel ober auch in ber groffeften Befahr ftunden. Dier folgt ein Beweißthum Des guten Gemuths, fo benm David war, daß er mit des Jonathans Cohn fo freundlich gelebt; bag es fchiene, es werde Die Freundschafft bis ins hochfte Alter wachfen. Dann obichen viele menneten, es truge David mider des Gauls Befdiecht eine folche unverfohnliche Beindichafft, bağ er nicht allein bemfelben, fondern auch allen beffen Freunden gehäßig mare, und fie wurde in die Acht erflaren: fo hat er boch ohe ne jemands Bufprechen fich ber Dienftfertigfeit Jonathas erinnert, und nachdem er Nachricht eingezogen, mo fich beffen Sohn aufnielte, verfundigen laffen, er folte fich nicht furchten, fone Dern unverweilt zu ihm tommen, angefeben er fich nicht finde in die Bahl ber Banditen, und folte feine Parole an ftatt einer jugefchickten Bedes chung Dienen (fidem fuam initar præsidii milli fore.) Auf Diefe Weife hat Jonathan feinen Cohn vor der groffeften Burdyt befrepet. Dann er ben feinem Ecben beum David nicht allein für feine Wohlfahrt gebeten, fondern auch fur des Cohns, welchen er am liebften hatte, bamit iedermann offenbar mare, daßer für fich mit beffen Musschlieffung feinen gutigen Glucks Sall ers warten wolte. 3ft nun ein Steuermann Los benemurdig, welcher fein Schiff vor dem Sturm und Meersfelfen vermahret : wegwegen foll man nicht desjenigen vernunfftiges Berfahren als ets mas fonderbares preifen, vermittelft welcher auch Die hinterlaffene Rinder aus fchweren einheis mifchen Unruben fich ohne Schaden beraus wicheln.

#### Imit. c. 11. Attic.

Nachbem Tobias von bes Affprischen Könige Salmanassers Feindschaft frey worden, hat er nichts andersgreban, als daß er gar vielen nach seinem ausserziehen. Als daß er gar vielen Dand geboten, noch jemand zu ihm gekommen, dem etwas solte gemangelt haben. So gar hat er auch er auch nach bem Tod bes Salmanaffers, als bas Pobelvolck viele von den Rindern Ifract auf Befehl des Ronigs Gennacheribs auffuchte, wiewohl ihm felbitnicht vergonnetwar, ficher in Minive zu bleiben, fich vorgefest andere, fo eben bergleichen Unfall betroffen, ju befchuten, und mit aller Rothdurfft gu verfeben. Ein mehrers an Diefem Ort anguführen, mare nicht fchmer. Diefes einsige wollen wir nur zu verfteben geben, baf er feine Frengebigfeit nicht befregen feben laffen, ale batte er fich entweber in Die Zeit fchis den, ober auch berfelben gu feinem Bortheil fich gebrauchen wollen. Dann folches ift flar aus ben Gachen und ber Zeit felbften, weil er bamit nicht ben Wohlhabenden gedienet, fondern jes bergeit ben Rothleibenden ju Suffe gefommen, von benen er verfichert mar, bag fie BOtt ehres ten. Bleichwie er nun auf folche Beife Die Freys gebiafeit ausubete, alfo hegete er gar feine Reinde Schaft: fintemal er nicht allein niemand beleis biate, fondern wann ibm auch von andern einis ge Schmach angethan worden, lieber wolfe Dies felbe in Bergeffenheit ftellen, ale rochen. Dann er behielte in fetsmahrendem Bedachtnuß Die pon &Ott empfangene Butthaten, welther auch Denienigen eine Wohlthat erzeigt, Die nicht gebencien an bas, mas fie empfangen, noch bancte bar find. Er perhielte fich bemnach bierburch bergeftalt, bag man mit Wahrheit fagt, baß eines jeben eigene Sitten alle Glucksfalle verurs Mach Dem Erempel Diefes Manns follen wir immerbar barauf feben, bag wir aus por une felbften als unfer Bluck verbeffern, und uns

# SE ( 181 ) SE

und huten, daß wir nicht mit Recht und Billige feit in einem eingigen Ding ftrafbar erfunden werben.

#### Imit. c. 12. Attic.

Durch fonderbare Schickung GOttes gea schahe es, daß Arthafaftha oder Xerxes, Der fonften mit feinem vom Jubifchen Bolcf eine vertraute Freundschafft gehalten , als er ben jes. Dermanne Liebe und groffer Macht, fich mo er nur gewolt, verheurathen fonte, Doch Des Mardos chai Schwagerfchafft infonderheit ermahlte, und Die gefangene Efther bor allen Sochgebohrnen gur Che begehrte. Der Stifter Diefer Che (welches mit Stillfchweigen nicht ju übergeben) ift auf befondere Weife Der hochite Gott gemefen, wels der burch Diefes Mittel ber Juden Wohlfahrt befestigen wollen. Db nun wohl Efther vermits telft ber Gnabe bes Ronigs ihre Guter hatte permehren fonnen; fo ift fie Doch fo gar nicht Gelbe geißig gewesen , fondern fich vielmehr berfelben fürnehmlich bebienet bes Jubifchen Bolcte Gesfahr und Schaben abzubitten. Diefes hat fich vornemlich geauffert ben der groffen Gewalt Des hamans, bes Amalefiters, burch welchen bas mahle fehr vieles ju Bercf gerichtet wurde. Dann ale Diefer aus Rachgierigfeit angetrieben, ale ler Guben, Die in ben Reichen Des Xerxis bies le Sahre gewohnet, Leben und Guter , Die fie hats ten , verfaufft hatte: ift es burch ber Efther Bes mubung und Gorgfalt bahin gedieben, baß bie Buden burch eine unvermuthete Doft die Rachs richt erhielten, fie hatten alles verlohrne wieder befons

bekommen. Diese Esther ist also allein gewesen, welche nicht nur den Mardochai, welchen, wie ich dasste bate, man mit Bestand der Bahrheit so wohl als den allerklügsten, welchen selbige Zeiten gekennt haben, wie auch als einen Mann von großer Frömmigsteit und Erschung im göttlichen Geses rühmen kan, sondern auch alle, so abwesend unter diesenige, so do solten erwürget werden, von Jaman waren gezehlet worden, losgemacht. Die der solches zu derselben Zeit größere Miche gekostet, als Auchm gebracht; ist som er untscheiden: sintemal es sedem gehenden als gegenwärtigen nothleidenden Iche einen der Bedenden als gegenwärtigen nothleidenden Iche misst sich mit sich mit sich mit sich wie einer der gegenwärtigen nothleidenden Iche misst sich mit sich er sich sich eine sich eine sich mit sich ein sich en sich eine sich ein sich ein sich ein sich eine sich eine sich eine sich der sich eine sich der sich der sich der sich der sich der sich der sich eine sich der sich der sich der sich der sich der sich der sich eine sich der sich der

#### Imit. c. 13. Attic.

Flavius Vespasianus mar so mohl ein guter Saufhalter ale trefficher Rapfer. Dann ob et wohl reich an Geld mar, fo ift bennoch befannt, baß er weber ju feinem eigenen Gebrauch taufs begierig , noch bauluftern gewefen. Richts Des ftomeniger aber hat er ju Rom eine gute Woh nung gehabt, fich auch befliffen, baß ihm nichts an guten Gachen abgeben mochte. Er hatte in Der Gabiner Lanbichafft von feiner Großmutter Tertulla einen Sof geerbet, beffen Unmuhtige feit nicht im Bebau bestunde, maffen folcher auf Die alte Art gebauet, und lieblicher angufeben mar, als er gefoftet batte. In bemfelben aber ward gar nichts veranbert, als wo es Baufale ligfeit halber die Rothdurfft erfoderte. Gein Daufwefen, fals auf ben Rugen gefehen wird, war febr gut: aber dem aufferlichen Unfeben nach. mehr als mittelmäßig. Er gabe jahrlich ben Lateinischen und Griechischen Rednern Bestallung (annua falaria constituere alicui) und brachte burd Beld jufammen (coemere) Die gelchrtefte Doeten und Die beften Runftler, fo von andern unterrichtet, und ben ben Comodien (cultus fcenicus) nothig waren. Doch mangelt es an Scribenten nicht, Die nicht fo mohl eine fleißige Aufficht als eine eingezogene Bergnuglichfeit an bem Vespaliano delideriren, weil es scheinet, er fene allgu begierig gewefen nach Geld (welches für ein Zeichen eines Unmagigen gehalten wird) wodurch er vermennet alles jumege ju bringen, welches andere burch Muhe und Geschicklichfeit erhalten. Ubrigens werbe ich nicht irren, foich fage, er hatte gierlich, boch nicht prachtig, frens, gebig, Doch nicht verthulich gelebet, fich einer fons berbaren , gleichwol aber nicht überflußigen Dieinlichfeit befliffen, und fich eines nothburfftigen und nicht übermäßigen Saufrathe gebrauchet, alfo baß er beffen weber ju viel noch ju wenig hatte, ob er gleich allerlen Standsleute jum öfftern in fein Sauf invitirte. Alles mas jedes Lags aus: gegeben ward, ließ er aufzeichnen. Undere Sachen, ob fie gleich nicht gering icheinen, geben wir mit Stillschweigen vorben. Gin mehrere meldet von Demfelben Suetonius nicht gwar aus eigener Ers fahrung, fondern welches er theils gelefen, theils pon anbern gehoret; fo megen vertraulicher Freundschafft fich offtere in Des Velpaliani Sauß eingefunden.

lmit.

#### ( 184 ) 20

Imit, c. 14. Attic.

Ben des altern Plinii Gastmahlen wurde keine andere Lustbarkeit gehöret als der Leser: welches er sur die lustissse Sach hielte. Schen derfelbe hat niemahle zu Nacht gegessen, das nicht etwas gelesen worden, damit er nicht wer niger sein Gemüth als den Leib erquickte. So lube er auch keinen, dessen Sitten den seinigen entgegen waren.

Imit. c. 14. Attici.

Db gleich Theodosio M. grosse Macht und Reichfum gugewachsen, so hater doch nichts an der täglichen Auführung und Lebens Art verzändert: ja er gebrauchte sich einer solchen eingezogenen Mäßigkeit, daß et weber mit geringerer Kosstautert sich vor der Regierung außgeschert, nach prächtigter ben so grossen Gittern gelebt, als wie er Anfangs zu thun gewohnt war, und auf einerlen Urt in Side und Unglück lebte. Er bestasse feine Gärte oder Höse, als nur welche nicht, zu kosstauten, und auf einer Einfunstre siehen aus mittelinäßiger Contribuirung der Unterthanen. Darob dann genugsam erhellet, daß er sich siehen Geben nicht nach der Menge, sondern mit Bernunssie beibenet habe.

Imit. c. 15. Attic. Tacit. Annal.

Tacitus schreibt von Germanico, baß gleiche wie er niemalen feine Lüger geredet, asso auch solche an keinem andern leiden können. Seine Leutseligkeit war mit Ernsthafftigkeit, und feine Ernst

Ernfthaftigfeit mit Belindigfeit vereiniget. Dan fan alfo nicht leicht abnehmen, ob ihn Die Kreunde mehr geehret als geliebet. 2Bas man von ihm verlangte, verfprach er aufrichtig. ftehet aber einem leichtfinnigen nicht einem honneten Denfchen an etwas jugufagen, mas er in der That nicht fan halten. In allen Dingen, welche er auf fich genommen, hat er eine folche Gorafalt erwiefen , als wenn er nicht eine ibm aufgetragene, fondern feine eigene Gache verrichtete. Es gereuete ihn niemaln eine über fich genommene Dubmaltung. Dann hieran ift Die Ehre gelegen, über welche ein redlicher Mann, nichte lieber haben foll. Dannenhero tam ce , daß er des Ranfers Augusti und Tiberii Gachen verwaltete. Dieraus fan man auch fcblieffen. daß er nicht aus Saulheit, fondern aus Rlugbeit fich ber Regierung, fo ihm die Urmee in Teutschland nach bes Augusti Tod antrug (deferre ) entschlagen habe.

# Imit. c. 6. Attic.

Bon Lutheri Gelehrtigfeit, Frommigkeit und Leuteligfeit können viele Zeugnüsse angeführet werben. Wie er noch jung war, ist er bem alten Chursürsten von Sachsen Friederich dem Weiselen, und da er selbst alt worden, desten noch jungen Johann Friederich, und vielen andern hohen Fürsten Friederich, und vielen andern hohen Fürsten in Leutschland sehr angenehm gewesen. Wirt benjenigen aber, welche mit sim gleiches Alters waren, jede er auf eine solche Weisele, daß man schwerlich ergründen kan, zu welchem Alter er sich ambesten geschieft.

Er ift gewißlich von febr vielen fo geliebet morben , daß groifden leiblichen Brudern feine aroffes re Liebe und Bertraulichfeit fenn tonnen. Diefes jeigen an Die Bucher , in beneur er ber Freunde ges bendet, und welche in offentlichen Druct ausges gangen , imgleichen Die viele Brieffe, fo et pon Der erften Beit ber Jugend bif an fein End an perschiedene geschicket. Wer Diefe liefet, wird fo groß eine vollfommene Gefchichtbefdreibung pon berfelben Zeit nicht verlangen. Sintemal alle Unichlage ber Gurften und Beranderung ber Religion alfo aufgezeidinet find, bag alles und jedes Darinnen ju finden : und man leicht ers achten fan, baf die Rlugheit fene auf gewiffe Birt eine Weiffagung. Dann Lutherus bat nicht nur die funfftige Dinge vorher gefagt, Die fich noch ben feinem Leben jugetragen, fonbern hat auch, was bernachmalen vorgegangen, vorber prophecenet.

# Imit. c 17. Attic.

Ron des Constantini M. Liebe gegen die Angehörigen wird erzehlet, daß ie so groß gerves sen, daß er mit Mahrheit den Beerdigung sein Mutrer Helenar, welche er im achgigsten Jahr ihres Alters pur Erden bestätten lassen, das er selbe funftig Jahr alt gewesen, sich übmen daßer niemaken seine Mutre erzumet habe, sen auch mit seiner Siesskowskurze vor nie uneins gewesen. Diesek site war, nie uneins gewesen. Diesek sit ein Zeichen, daß wo irgend eine Klage unterihnen vorgegangen, er den seinigen so wiel nachgegeben, daß

er es vor die grofte Schande geachtet mit benen ju girnen, welche er lieben folte. Und biefes thate er nicht allein von Natur, ob wir gleich berfelben Trieb insgemein folgen, sondern auch vermögen guter Unterweisung. Sintemal er die Ehriftliche Lehre derzgestalt gefaffet, daß er folche, nicht darmit zu prahlen, sondern sein Leben darnach einzurichten, gebrauchte.

Imit, c. 18. Attic, Chronic, Carion L. V.

Maximilianus I. ift ein fonderbarer Racheis ferer ber guten Gitten ber Borfahren, und ein Liebhaber ber alten Befchichte gewefen. Auf Deffen Untrieb haben Culpinianus, Nauclerus, Jacobus Manlius, Conradus Peutingerus Die alten Befchichte, Die ihnen wohl befannt maren, in befondern Buchern gufammen getragen, und Die fürnehmfte Befebe, Frieden, Rrieg und ruhms liche Chaten aller Wolcker, ein jedes gu feiner Beit aufgezeichnet, und welches fchwer ift, bas Bertommen ber beruhmten Saufer bergeftalt mit eingemenget, bag wir baraus bas Befchlecht ber furnehmen Leute ertennen fonnen. Auf Dies fee Maximiliani Berlangen haben auch Ladislans Sunchemius und Stabius absonderlich Die ebelften Familien in Teutschland von ihrem erften Stamm bif auf bamalige Beit ausgeführet, und angemerctet, wer fie gemefen, bon wem fie bers gefommen, mas por Shrenamter, und ju mels cher Beit fie Diefelbe vermaltet. Maffen Maximiliano, ber von vornehmen Leuten Rachricht ju erlangen groffe Begierbe truge, nichts angenehmer mar, als bergleichen Bucher. Er hat

### SE ( 188 ) SE

hat auch die Dichtfunst berühret, damit er, wie wan duvor dalt, diese anmuthigen Lieblichfeit nicht untsindig sen möchte. Dann er hat seit nicht untsindig sen michte. Dann er hat sein Ehaten, woran er gewisstich vielen Kawsern vorgegangen, Neimweise beschrieben, und alles siesig ausgezeichnet, was andere nach seinen Techen abgestägte haben. Es sinder sich wielen Aersen abgestägte haben. Es sinder sich auch ein Buch in Lateinischer Sprach von ihm beschrieben von seinem herrn Batter kriderica III.

## Imit, c. 19. Attic.

Fridericus II, Placidus Churfurft von Gache fen, hat nach feinem Patter Friderico I. Bellicolo 44. Sahr gelebet, und mit feinem Erems pel gelehret, daß eines jedweden feine eigene Sitten mehrentheils ben Gludefall verurfach. Er begnügte fich mit bem Churfurftlis den Stand, in welchem er gebohren, und fam in Die Schwagerschafft bes Ranfers Friderici III. ba er ichon vor Diefem feine Freundichafft burch nichts anders, als vermittelft feines guten Lebens, erhalten: mit welchem er auch andere Rurften in Teutschland gewonnen, Die gleiches Standes mit ihm gewefen, aber boch ungleiches Bluck hatten. Gleichwie auch Diefes Friderici Dater fo groffes Gluck hatte, bag ihm bas Ders bangnif basjenige gegonnet, mas es juvor befs fen Unverwandten mitgetheilet, und ihm zu ber jenigen Dignitat verholffen, welche er ju erhals ten trachtete. Es war auch Friderico II. ein Sohn gebohren von Margareta, fo ihm lebiger

Beise war verheurathet, Nahmens Ernestus. Da solcher neun Jahr altwar, versprachisch ber Bater mit Elisber Alberei II. Pij des Herbogs von Bahern Vochter, sodazumahl acht Jahr alt war. Dahero durch diese Berbundnüß die Breundschaftle bevestigt, und die Vertraulichkeit verimheret worden.

Imit, c, 20. Attic.

Alexander M. hat nicht nur in ben erften Jahren, baer aufferhalb Macedonien mar, fels ten Briefe an jemand ber feinen gefchicht, bag er nicht auch darben bem Aristoteli folte gefdrieben haben, und fich erfundiget, maser vorhatte, mas er fur Bucher liefe, an welchem Ort er fich aufs hielte, und wie lang er bafelbft bleiben wolte: fonbern auch, ba er noch in Griechenland mar, und wegen vielfaltigen Gefchafften beffelben gefellschafft nicht fo offt, wie er wolte, genieffen fonte, fo hat er bennoch nicht leichtlich eine lans ge Zeit laffen vorüber geben, baß er ihm nicht folte jugefchrieben, und fich benihm einiger alten Befchichten halber erfundiat, oder ihm eine polis tifche Frage vorgelegt, und ihn zu weitlaufftigen Brieffen veranlaffet haben. Dahero gefchahe es, baß ba Stagira, ich weiß nicht von wem er bauet, burch ben Born ber Macebonier gerfals ten, Alexander foldes auf Bureben bes Aristotelis wieder aufrichten laffen. Uber Diefes marb er nicht weniger abmefend ben ben Mitplendern bon Philippo Durch Brieffe geehret, bergeftalt, daß berfelbe ben Aristotelem benachrichtigte, wie fehr er fich lieffe angelegen fenn, daß ber AlexanImit. c. 21. Attic. Plinius I. ep. XII.

Corellius Rufus bes Plinii beffer Freund, bat fieben und fechzig Sahr gelebt, und nicht wes niger biß in fein legtes Alter an Ehr, als jebers manne Gunft und groffem Gluck jugenommen : welches er burch fein anders Mittel, ale burch fein gutes Bemubt erlangte. Er ift in ber Stugend fo gefundes Leibes gewefen; baß er in 33: Sahren teine Urgeney gebrauchen durffen. Siers auf ift er mit einer Kranctheit an den Suffen bes fallen, welche er im Unfang nicht gering geache tet, indem er ben der Curirung, unerachtet leiche te und geschwinde Mittel von den Medicis vornes Schrieben worden, groffe Schmerken empfunde. Allein gulest trat Die Rrancfheit, fo in Die Buffe gebrungen, in Den gangen Leib mit Bewalt. Alls ihm Diefes begegnet, er auch über bas ems pfande, daß die Schmergen fich bermehrten, und bas Alter beran genahet, fo lieffe er fein Weib

Hifpula und mit ihr bie Tochter gu fich fobern. Bie er nun gefehen, baf Diefelbe gefommen, lebnte er fich auf ben Ellenbogen, und fprach zu ihnen : 3ch habe groffen fleiß und Gorafalt meine Gefundheit ju erhalten jederzeit anges mandt, wie ihr felbft mir font bag Beugniß ges ben : achte es beromenen nicht nothig ein foldes weitlaufftiger ju wiederholen. Weil ich nun, wie ich hoffe, bas meinige gethan, und nicht une terlaffen habe, mas ju Beforderung meiner Ges fundheit gebient, fo ift nichts mehr ubrig, als daß ich mir felbft Raht fchaffe. Goldes habe ich euch nicht verhalten wollen. Sintemal ich ente fchloffen bin meine Schwachheit nicht langer zu unterhalten. Denn mas ich in borigen Lagen por Speife ju mir genommen, habe ich gwar baburch mein Leben verlangert, aber boch fo, baf ich bie Schmergen vermehrt, ohne einige hofnung ber Genefung. 3hr werdet euch ders halben mein Bornehmen gefallen laffen, und euch feine vergebliche Dube machen mich bavon abrumenben.

Imit. c. 22. Artic. Continuat. Super.

Diefe Rede hielte er mit einer groffen Befianbigfeit bepoes ber Stimme, als auch des Befichts, weilen er diefes Leben getn verlieffe, nicht anderli, als wann er aus einem unbequemen Dauß in ein bequemers idge. Es bate und flehete ihm zwar Hispulla mit Branen und Kuffen, daß er doch nicht das, wozu ihm die Natur triebe, felbst beförderte. Massen er noch damals einige zeitlang leben, und sich ihm und den seinigen zu gute gute bepm Leben erhalten konte. Aber er hat so wohl ihre als der übrigen Freunde Bittenitennem beständigen Stillschweigen oder mit wenigen Worten abgeschlagen. Nachdem er sich nun zu vor allbereit vier Lage der Speise erhalten, und die Krantsbeit nicht aussenheibeben och die Schweize gen nachliesten, hat er sein Adorbaden vollheracht, und nicht lang hernach, nachdem er gedachten Schulb geschier, verschieden. Don bessen von der Godie Gedier, werde eine Vorderen er gedachten Schulb geschier, verschieden. Don bessen von den Klügsten selbiger Zeit, im Begleitung vieler redlicher Leute und vollerreiter Wersammlung sen hinaus getragen, und in

einem ehrlichen Begrabnuß bengefe

Bet toptoell

# END E



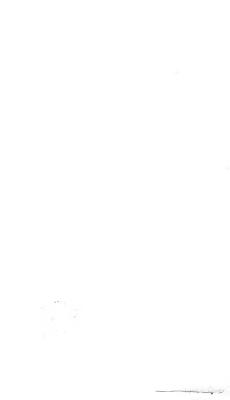





